

6124 C10.

2n Lit 1785

#### BUCHEREI

Dr. Eberhard von Cranady-Sidjart Gauting

Nr. 4 586



94/126365

# Semilasso in Afrika.

(Semilaffos vorletter Beltgang. II. Ih. 4te Abth.)

# Semilasso

i n

# Afrifa.

Vierter Theil. Neise in's Innere des Königreichs Tunis.

Sauwan, Keruan, Sfax, Susa.

Mus den Papieren des Berfiorbenen.

Diezu die Abbilbung:

Anfunft beim Canwan.

Mit Ronigl. Burttemb. Privilegium.

Stuttgart.

Sallberger'fche Berlagshandlung.

1836.



## Inhalts-Verzeichnis

3 um

vierten Theil.

#### Rennter Brief.

Seite 1.

Reise in das Innere von Afrika. Ein schreibender Reisender ist ein nüßlicher Diener des Publikums. Eigenthümlicher Autschersitz. Glanzvolle Suite. Das Schloß Hammdia. Prachtvoller Aquaduct. Ruinen von Uthina. Großartige Cisternen. Einer der vornehmften Ställe ber Belt. Das Amphitheater. Unterirbifder Gang. Zwangfigung in ben Souterains ber Afropolis. Epifoben: bie Peft; ber Traum, und eine politisch feyn follende Safenjagb, bie mit einem Balger auf ber Strafe enbet. Berg Sauwan; Stadt Sauwan. Milbes Loos ber Sflaven im Ronigreich Tunis. Tunefifde Schweig. Ruinen eines romifchen Tempels. Merkwürdig gestalteter Relfen. Fruchtbarkeit ber Garten. Landubel: Ameifen, Kliegen und Muden. Probates Mittel gegen ben Mudenflich; ein Rammerjungfernrath. Erfte Er= fleigung bes Sauwan. Der beutsche Mamelud. Graufames Raffinement eines Card auf bas Bermögen eines ungludlichen Baters. Das zwölf Sabr im Mutterleibe folafenbe Rinb. 3meite Befteigung bes Sauwan. Marfcreglement. Be= fdwerliche Bege. Burudgewiesene Ginwenbungen ber Führer. Krone aus schwarzen Ziegen. Zwei begrabene und ein lebendiger halber Seiliger. Religiose

Gewiffenhaftigfeit bes Lettern beim Rucheneffen. Römische Ruinen. Bieber ein Beiligengrab. Schutmittel wider die Sonnenbige. Zugar. Tempelruinen an einer vortrefflichen Quelle. Ein theofritifches 3byll. Die, eine halbe Taffe Raffee mit Sturm erobernben Fliegen. Antiquarische Inschrift auf bem Soffel eines Bafferbedens. Cyflopenmauern. Borschmad ber Sahara. Bilb ber Bufte: Mirage. Blaue Brillen, als Berminberungsmittelber Connenbige. Rraft bes Bertules und Buth eines Fanatifers, vereinigt in ber Perfon - eines Rafers. Rachbilb bes Zweikampfe amifchen hektor und Achill. Die beilige Stadt Keruan. Ruten becenter Impertineng. Der Caid mit gastronomischen Qualitäten. Unbarmbergige Mustito's. Bifite beim Gouverneur. Keruan : Begrabnifort von Ubait-La, Barbier bes Propheten. Muhameds Ranone. Die einem lebendigen Beiligen wohl applicirte Obrfeige. Rur bem rechtgläubigen Mustapha wird ber Gintritt in bas Innere ber

Mofdee gestattet. Das Schwindel erregende Gaulen= gablen. Der beilige herr Achmet ber Grune. Die brei brobenben Bauberfaulen. Das Allerbeiligfte. Reliquiencabinet. Gefahrvolles Stufengablen. E un santo adesso. Kernan's Ruhm: Beiligfeit und Schufter. Probate Medicin : Bein fur ben Berrn - Rum fur ben Diener. Rabicale Schnupfencur. Einziges Mittel, fich als Chrift ben Beg in eine Mofchee zu babnen. Gewohnbeit macht Alles erträglich, felbft bie Blobe. Raturliche Trugbilber. Großes Beltborf. Unentbebrlichfeit bes Ungeziefere in ber Belt. El Dschemm. Die Ruinen bes Amphitheaters. Undulbfamteit ber Gingebornen gegen driftliche Befucher. Alterthumliches. Aulad Sidi Hassan Ben Elasch, eine Freiftatte für Berbrecher. Arabifche Gewandtheit, die Feblgebenden auf den rechten Beg gurudguführen. 3mei große romifche Cifternen in ben Ruinen von Caraga. Melancholischer Charafter ber Gegend zwischen Keruan und Sfax.

Gigantische Taranteln. Drefchen mit bem Triumpfmagen. Aufenthalt in Sfax. Ueppige Begetation ber fanbigen Lanbicaft zwischen Sfax und Susa. Berr Guetta. Berr Blandenay. Der maroffanifche Pring und ber Caid. Große Fiftherei im Meere. Frangofifche Beitungen in Sfax. Englische Recenfion eines beutiden Buches mit einem italianifden Titel. Bier Ungludsfälle auf ber Tour nach Susa. Ruinen von Inschilla. Genrebild bes Nachtbivouat's in Dschebibiana. Die ichlau im Baum gehaltene aufrührerische Estorte. Schebba's Trummer. Diabolifche Mablzeit. Ruinen von Akola. Merkwürdiger Brunnen. Ueberrefte eines großen uralten Schloffes. Berbindlicher Empfang bei Berrn Jonquier in Media. Chriften burfen bier ju Lande eigenthumlich fein Grundflud befigen. Borguge bes dolce far niente bor bem Arbeiten. Delbau. Meertaufe von amei Rammerberrn burch Don Vebro. Gine reigenbe Galgenähnliche fdwarz angeftridene Pariferin.

Schlauchpumpen. Rachquahmenbe Felb - und Gartenbemäfferungsanftalten. Monastêr. herr Roffo. Seltsam geformte Sandfteinfelsen im Meere. Susa. Berr Manietto. Beimwebfeufger. Bom himmel gefallene Mauern. Deutscher Befuch aus Berufalem. Bas foll auf Erben ber noch nicht erschienene Jubenmessias ausrichten? Raive Definition eines jeben Religioneftreites. 3brabim, Beforberer ber Auftlarung au Jerufalem, Thunfischerei am Cap Zebib, Cap bon und in Monastêr. Frubflud in ber Conne bei 50 Grab Reaumur. Große, für Gelb zeigenswerthe Effer. Facfimile eines Amrba's. Parforcejagt auf Gazellen. Eishandel von Sicilien nach Tunis. Maurifches Concert und Tangvergnugen jum 21b= fdieb. Proben maurifder Liebeslieber.

#### Reunter Brief.

### Un Berrn Leopold Schefer in Mustau.

Tunis, ben 25. August 1835.

Ich wollte Ihnen, lieber Schöfer, diese officielle Epistel erst aus den Theilen des Orients und Afrika's adressuren, die Sie einst selbst, vom jugendslich burchgehenden Dichterroß getragen, im Fluge durchstrichen — da mich aber die Barbarei wider Erwarten so lange sesthält, und Gott allein weiß, was der Himmel noch über Schnilasso verhängen kann, so will ich die Zeit benutzen, so lange sie mein ist, und Ihnen die Begebenheiten einer Reise ins Junere erzählen, welche vielleicht einiges Neue

barbietet, weil sie bisher nur von sehr wenigen Europäern gemacht wurde, und in dieser glühenden Jahreszeit wohl noch von Keinem. — Ein schreisbender Reisender aber, muß sich wie einen Soldaten im Dienst des Publikums betrachten, und daher nicht nur die Spochen mitnehmen, wie sie kommen, sondern auch die Gefahren nicht schenen, die sich ihm in den Weg stellen, von welcher Art sie seyn mögen.

Ich habe übrigens um so mehr Ursach zu wünschen, daß meine Mittheilung nicht ohne Interesse für sie sen, da sie etwas lang zu werden droht; sie umsaßt den Zeitraum zweier Monate und darüber, und wird daher wahrscheinlich statt eines Brieses, buchstäblich ein Buch werden. — So trage ich meine Schuld wenigstens sicher im größtmöglichsten Volumen ab.

Um 13. Juni um seche Uhr Abende fetzte fich unfere Caravane, bei ziemlich fuhlem und windigem Wetter, von meiner Wohnung beim hollandischen Consul aus, in Marsch. Der Zug

ber Reiter bestand, außer mir und meinem Gecretair, noch aus bem polnischen Dberften; Berrn bon Szczepanowski (jest im Dienste des Ben) mit feinem Diener; einem Mameluden bes Ben nebst zwei Hambi, die Offiziererang haben und bie Tracht ber Beduinen tragen; meinem Dragoman; meinem maurischen Rammerbiener Muftapha; zwei Regern, die ich zu diefer Reife befonders angenommen hatte, und welche auf ihren Maulefeln bie nothigen Provisionen an Baffer, Bein, Buder; Drangen u. f. w. transportirten; und endlich einem gleich fart belabenen Bedienten ber Hambi. 3d felbst ritt bicomal, ber Beguemliche feit wegen, ein munteres vortreffliches Maulthier und ließ mein Pferd von einem der Neger an ber Sand fuhren. - Bereits fruher und vorausgegangen war eine zweiradrige große fogenannte Carreta, bie Belt, Bett und bie ubrigen Effecten enthielt, und zugleich in ber Bufte zum Schlafen bienen fann. Die Urt, wie ber Rutscher biefen Wagen leitet, ift eigenthumlich, benn ber Bock, auf bem

er sitzt, und der wie eine hangematte eingebogen ist, befindet sich zwischen den Köpfen der Stangenspferde, an deren Rumpten die beiden Enden desselben befestigt sind; unten verbinden ihn zwei Streben mit der Deichsel, auf der des Rutschers Füße ruhen. Die Pferde werden ohne Zaum und Gebiß, blos am Halfter, durch eine einsache Leine regiert. Die Stangenpserde hatten nicht einmal Halftern. Ich erinnere mich in Oxford ein altes Manuscript mit Zeichnungen aus dem zwölften Jahrhundert gesehen zu haben, welche Sitten und Gebränche jener Zeit darstellten, und wo sich ein zweirädriger Frachtwagen, genau auf dieselbe Weise angespannt, abkonsterseit befand.

Dieser ganze Train an Leuten und Effecten war mir, bis auf meine beiden Neger und ihre Maulthiere, vom Ben geliefert worden, wohl sour, nirt mit gestickten Zäumen, Sammetsätteln und Scharlachdecken, so daß wir auch mit gehörigem Glanze einherzogen. Dazu waren wir Alle mehr oder weniger arabisch gekleidet, was der Fanatie,

mus verschiedener Gegenden des Innern, die wir zu besuchen beabsichtigten, sehr nothig machte. Besonders hatte ich in dieser Hinsicht viel Mühe gehabt, des Ben's Erlaubniß zu erhalten, die heilige Stadt Keruan zu berühren, wo kein Christ ohne speciellen Besehl des Souverains Einlaß erhält, und kein Jude sich bei Todesstrase blicken lassen darf. Nach mehrerem hin und herschreis ben gestattete man mir endlich nur hindurchzureiten, und gab an, daß meine eigene Sicherheit dies erfordere, man mir aber auch dabei noch die größte Borsicht anempsehle. Man wird sehen, wie wenig die Folge alles dies bestätigte.

Ich war wegen eines hartnäckigen Uebelbefinstens, bas sich besonders durch eine große nervose Schwäche und Mattigkeit außerte, lange nicht ins Freie gekommen, und fand jetzt bereits die Erde ganglich versengt, die Felder wie Asche, und allen Rasen gelb wie Sand. Doch diese Buftensfarbe steht dem Lande mit dem ruinenartigen Aussehn, mit den stets wie verfallen erscheinenden

Baufern ber Gingeborenen, felbft wenn fie neu find, mit bem gangen Unftrich von Berlaffenheit und Trauer, ber allerwarts barüber gebreitet ift, nicht ubel an. Es gab mir bas treue Bilb einer langfam absterbenden Welt, und als wir neben bem unabsehbaren Rirchhofe am Thore lange ben schroffen unfruchtbaren Relfen, welche bie zwei Forte Aliva und Salaz fronen, in die weite und leere Ebene von Rhades hineinzogen, bicht unter une ben Sec, in ben ber Keuerball ber Sonne eben hinabfant, und vor une in bammernder Ferne ben majestätischen Sauwan, als Biel ber erften Hauptabtheilung unferer Reife - ba mandelte mich, trot Rrantheit und Entfraftung, ein Gefühl füßer wohlthuender Melancholie an: das menfche liche Bewußtseyn einer hobern als irdischen Stellung zu ben Dingen um mich ber, und einer geistigen Gefundheit, die - bis auf einen gewiffen Grad wenigstens - ben Korper zu besiegen fähig ist.

Es war jest buntle Racht geworden. Bei

brennenden Kalkhsen vorüber, zwischen beren Flammen mehrere geschäftige schwarze Gestalten sichtbar wurden, ritten wir in die grell weißen, creneslirten Thore des Schlosses von Hammdia, einem Landsitz des gestürzten Sapatapa, ein. Schrangegriffen und von der empfindlichen Nachtfälte schauernd, eilte ich sogleich nach der mir bereiteten Schlassinde, ein hohes gewöldtes Jimmer mit einem einzigen Fenster, in dem kein Glas war, und wo der heftige Wind ungesidrt hincindlies, um eine Ruhe zu suchen, die ich nicht fand; denn ein heftiges Fieder qualte mich dis zum andern Morgen. Doch war mir diese Krise zum Heil, wenigstens schreibe ich ihr es zu, daß von diesem Augenblick an, ungeachtet der vielen Beschwers

<sup>\*)</sup> Das Schloß heißt eigentlich Muhammedia, bie Araber fürzen aber viele Börter ab, welches noch mehr Berwirrung bei ben Ramen hervorbringt, welche, nach bem Ton ber Aussprache, fast jeder Reisende verschieden angiebt.

lichkeiten ber Reife, meine Gefundheit fich täglich verbefferte.

Es war allerlei in Tunis vergessen worden, welches durch einen Boten geholt werden mußte, und ich sah mich deshalb gendthigt, einen Tag hier zu verweilen. Indessen richtete ich mich nun in dem obern Theile des Schlosses, und in des Lesitzers eigenen Zimmern, besser ein, wo es mir an nichts mehr in dieser Hinsicht sehlte; glücklicherweise fand ich sie auch so reinlich und lustig gehalten, daß sich weder Flobe noch Muskito's daselbst eingenistet hatten. Im Uedrigen mußte man sich freilich behelsen, da kaum die geringsten Nahrungsmittel, nicht einmal Gier auszutreiben waren.

Das Schloß ist groß und elegant, mit hubschen Zimmern und bunten Galerien verseben, und die Aussicht von der Terrasse, obgleich in dem geschils derten oden Charakter, ebenfalls nicht ohne Interesse. Die Sonne blendete aber dergestalt auf bem frischen, weißen Anstrich, daß ich es nicht

auszuhalten bermochte, und mich zum ersteumal einer blauen Prafervationsbrille, die Fremben bier nicht genug zu empfehlen ift, bedienen mußte. Die weitlauftigen Garten find febr vernachläßigt, boch entbedte ich barin ein Bosfett von blubenben Granaten, umgeben bon coloffalen Reigenbaumen, unter beren bichtem Schattenbach ich ce fo fuhl und anmuthig wie in einer Grotte fand. Die Deger, welche biefe Garten beforgen, wohnen bas neben in mahren Sundeställen, fleine von roben Steinen aufgekaftete Raume, in benen fich bie großen ftarken Leute nicht einmal ausffreden fonnen. Zwischen biefen Butten hatten fie Strice gezogen, welche mit Streifen von in ber Sonne getroduetem, fleinharten Sammelfleifch, in langen Reihen behangen waren. Es scheint, daß bies, mit einigen Fruchten, ihre einzige Dahrung ausmacht, aber ungeachtet biefes thierischen Glends faben fie wohl aus, und waren fogar voller Luftigkeit, welche bei meinem Weggeben einige ihnen gegebene Diafter zu lautem Lachen und Jubel fteigerte.

Fruh um funf Uhr am andern Morgen verließen wir Hammdia. Es war heiß, aber bie Luft noch immer burch einen fuhlen Wind gelinbert. Unfer Weg führte burch eine weite hugeliche Ebene, und bald erblickten wir von fern einen mir noch unbefannten Theil bes prachtvollen Aquabucte, ber, an biefer Stelle noch großentheils erhalten, ben niedrigsten Theil ber Plaine mobl eine Stunde weit burchschneibet. Auch hier hatte ich wieder Gelegenheit, mich in meiner Meinung ju beftarten, bag biefe Bafferleitung gewiß urfprunglich von den Carthagern herruhrt, und von ben Romern nur, ju irgend einer fpatern Beit, eine ober mehrere Hauptreparaturen damit vorgenommen worden find; mas zugleich vollständig ben Umftand erklaren murbe, ben herr Falbe in Betreff ber Medaillen bes Septimius Severus und Caracalla anführt, mit ber Legende: Indulgentia Augustorum in Carthaginem, auf beren Rudfeite Astarte auf einem Lowen figt, ber über eine, aus bem Selfen fprudelnde Quelle fpringt.

Denn biefe Medaillen tonnen eben fo gut bie Reparatur, als bas neue Werk andeuten.

"Ueberall zeichnen sich deutlich die eingeschobenen Bauten burch gang verschiedenen Styl aus, in berfelben Urt, wie Gie in einem meiner fruber Ihnen mitgetheilten Briefe die Beschreibung bavon schon gelesen haben werden. Besonders auffallend ift dies ba, wo ber Aquaduct über bas tiefe Bett Hanneya - el - Tamira in zwei Bogenreihen uber einander führt, die zusammen wohl über 80 Auß hoch, und offenbar gang aus romischer Zeit find. Bon hier aus werden an beiden Enden der langen Linie die Bogen nach und nach immer niedriger, bis fich zulett der Waffercanal in die nebenfiebenden Sugel verliert und unterirdisch weiter geht, wo er an vielen Orten noch fehr beutlich zu verfolgen ift. Man muß gestehen, bag unfere beutigen Regierungen die Mittel zur Unternehmung folcher Riefenwerke faum mehr befitzen, die um fo unbegreiflicher werben, ba man die Steine an vielen Orten aus bedeutender Beite herbeischaffen mußte. Nur einige Canale und Eisenbahnen in England und Amerika sind bamit, hinsichtlich ber Kosten, zu vergleichen, aber keineswegs hinsichtlich ber Munisicenz; benn biese Werke ersetzen bas barauf gewendete Capital durch verhältnismäßige Interessen und große Belebung bes Handels, mahrend hier boch im Grunde nur, um einer Stadt, die für bas Nöthige schon mit Cisternen hinlanglich versehen war (wie auch jest bas große Tunis nur von Regenwasser seinen ganzen Bedarf erhält) frisches Quellwasser zu verschaffen — ein solcher Wunderbau burch Berge und über Thäler zwölf deutsche Meilen weit geführt wurde!

In einer Stunde erreichten wir die Hügel, auf denen, beinahe im Umfange einer deutschen Meile, die Ruinen von Uthina zerstreut liegen. Es ist auffallend, daß Shaw in seiner sonst, Alterthumer betreffend, so sorgfältigen Relation vom Königreich Tunis, dieser Ruinen gar nicht gedenkt, welche boch an malerischer Schönheit und Menge der Ueberreste, sowohl die von Charthago als Utica

übertreffen. Befonbers gewähren bie hiefigen Cifternen, welche ein regelmäßiges Biered bilben, und fast noch gang erhalten find, einen großartigen Unblid. Es find beren feche nebeneinander, von circa 100 Kuß Lange, 18 Auf Breite und 30 bis 40 Auf Sobe; zwei andere find an den beiden Enden quer vorgebaut, wodurch bas gleichseitige Diered bes Gangen formirt wird. Alle communiciren miteingnder burch verschiedene Reihen offener Bogen, fo bag wir, ohne ein einzigemal abzusteigen, fie nach allen Richtungen burchreiten konnten. Wir fanden fie mit mehreren hundert Studen Dieh, Cameelen, Pferden, Ruben und Biegen ber Beduinen angefullt, die fich ruhmen fonnen, hier einen ber vornehmften Stalle ber Welt zu besiten, welcher überdies den Bortheil hat, eben fo fuhl im Sommer, ale marm im Winter zu fenn. Fast mare jedoch biefer felbe Umstand Schuld baran gewesen, daß wir bie Cifternen gar nicht zu feben bekommen batten. Obgleich ich in Tunis genau von ihrem Dasenn

unterrichtet worden war, fo fannte fie jedoch feiner meiner Begleiter, und bie Beduinen, welche wir als Fuhrer an Ort und Stellt requirirt hatten, leugneten bartnackig, etwas bavon zu miffen. Endlich fiel mir ein, daß fie ohne Zweifel ihr Bich barin verftedt haben wurden, und fich jetzt Scheuten, ce bor meinen beiden Turfen und ben Hambi feben zu laffen; ich eilte babet, fie volls ftanbig über biefen Punct zu beruhigen, und fos gleich erwiederten sie, schlau lachelnd, wie unsere cben fo argwohnischen Benben bei ahnlichen Ges legenheiten zu thun pflegen, daß fie jest erft genau verftunden, mas wir wollten, und uns ohne Bers jug an ben berlangten Ort bringen murben. Dabei ergab fich nun, bag bie bisher unfichtbar gewordenen Cifternen gang in unferer Rabe und unmittelbar neben ihren Sutten fich befanden, obgleich fie uns borber, immer vergeblich fuchend, eine Stunde lang ber Kreuz und Quer umberges jogen hatten. Doch war babei nichte verloren worden, benn überall fanden wir die intereffantes

ften Ueberrefte großer, über einander geffurzter Tempel, Bruden und anderer Gebaube. Bon bem forum ficht noch eine Reihe von fieben hoben Pfeilern, mit bem untern Theile ber meiften feiner Umfangemauern, und einigen Stufen ber breiten Treppe, die hinanführte. Sehr zog mich bas Umphitheater an, bas auf ber Spige eines ansehnlichen Bugels, in diefem, fo zu fagen, eingelaffen ift, fo bag bie vier Gingange burch ben Berg führten. Gben, als wir, am obern Rande ftehend, hinabschauten, und zu ermitteln suchten, wie viel Menschen ce mobl habe faffen tonnen, lugte vorfichtig aus einem ber erwähnten Gingange ein wohlgenahrter Reinede bervor, erblichte uns jett, ftutte, und fprang in ber Berlegenheit eilig auf ben Reften ber gerbrochenen Stufen gegenüber binan, um uns zu entfliehn. hier scheuchte er eine kleine Gule auf, die vom Tageslicht geblendet, und irre geführt, ihren Klug grade auf une gu nahm, wo fie auch herr 3.... fogleich mit geubter Sand erlegte.

Mitten amifchen ben Trummern eines anbern fehr großen Gebaudes zeigten uns die Beduinen eine schmale, bunkle Deffnung im Boben, und behaupteten, bies fen ber Anfang eines unter ber Erbe fortlaufenden Banges, ber jum Hammamlief, vier Stunden weit von bier, fubre. 3 .... froch binein, sprang ziemlich tief binab, und fand ein geraumiges Gewolbe; ba wir aber weber Laterne noch Sackeln bei uns hatten, und bie Beduinen une nichts bergleichen liefern fonnten, auch unfere Beit zu einer fo langen Expedition nicht ausgereicht haben murbe, fo mußten wir die weitere Untersuchung aufgeben. Nachbem wir noch mehrere Steinhaufen durchflettert, begaben wir uns nach bem größten und moblerhaltenften Theil ber Ruinen, einst die Afropolis, die auf der bochften Spige ber Gegend throut, mit einem Blid ben gangen Schauplat überseben läßt, und beren geraumige Couterrains une, obgleich fie mit Schutt und trodenem Rubdunger angefüllt waren, bennoch während ber gewaltigen Mittagshitze ein fehr

willfommenes und tubles Obbach gaben. Bir. auf unfre Teppiche gelagert, die Pferde und Efel in den tiefen Blenden, angebunden, Rorbe, Cantinen und Bafferfrage zwischen die fublen. umberliegenden Steine geftellt, Alles fand bier binlanglichen Plat, und ber unterirdische Bivonat, bon wenigen Sonnenstrahlen erleuchtet, die fich burch die schmalen Riffe ber Dede bindurch brangten, war so romantisch, als man fich ibn nur munichen fonnte. Da nun ber Mamelud uns zugleich erklarte, bag wir bier wenigstens brei Stunden verweilen mußten, weil wahrend biefer Beit bie Pferbe im Freien zu furchtbar von ben Kliegen gequalt wurden - und in ber That batten wir ichon borber gange Stellen auf ben armen Thieren burch hunderte biefes Ungeziefers überzogen gesehen, mahrend bas Blut, wie bei einem Aberlaß, an ihren Gliebern berabrann fo famen wir auf ben Ginfall, uns mabrent bes Krubftude bie Beit mit Erzählen zu vertreiben. Reber follte etwas aus feinem Leben zum Beften

geben, und ben Oberften traf bas Loos, ben Anfang zu machen. Dhne sich lange zu besinnen, begann er mit folgenden Worten:

Ich bitte zuvörderst, das, was ich Ihnen mittheilen werde, nicht als meine eigene Geschichte, sondern als die eines Freundes anzusehen, der mit mir zugleich in die hiesigen Dieuste getreten ist. Nur der Bequemlichkeit des Erzählens wegen gestatte ich mir, in der ersten Person und in seinem Namen zu sprechen.

### Die Peft.

Wenn sie im Verfolg ber etwas ungewohnlischen Begebenheiten, die ich auf Ihr Verlangen wieder hervorruse, sinden sollten, daß ich mich mehr als billig zum Aberglauben hinneige, so ist es mir zu verzeihen, da ich durch manches Erlebte vom Schicksal gewissermaßen darauf hinz gewiesen worden bin, und, schon ehe ich geboren ward, ein seltsamer und schwer durch die uns bekannten Einwirkungen der Natur zu erklärender

Umftand, vielleicht ben Grund zu meinem eigenen Dafenn, jedenfalls aber ben gum fruberen Rlor unserer Kamilie gab. Diese von bober, ja tonialicher Abstammung, war bennoch im Lauf ber Beiten burch mancherlei Ungludefalle verarmt, und mein Urgroffvater mit mehreren unberforgten Rindern endlich in eine fo bedrangte Lage gefommen, bag. er nur mit immer tieferem Rummer mit immer anaftlicherer Beforgniff eine brobende Butunft fur fich und die Seinigen herannaben fab. ber zu entgehen er kein Mittel mehr mußte; mas in jener Beit, wo ftrengere Borurtheile ben Abel von fo manchem Erwerbzweige ausschloffen, und ben Tochtern feine Mesalliance gestatteten, noch weit schwieriger als beut zu Tage mar. Ginft, als er nach einer schlaftofen Nacht, in ber peinis genbe Gebanken biefer Urt ihn mehr als je aufgeregt batten, gegen Morgen in einen unruhigen Schlummer verfallen war, schien es ihm, als werde er plotilich burch ein heftiges Aufstoffen feiner Thur geweckt. Er richtete fich empor, und erblickte

einen chrwurdig aussehenden Mann mit langem weißen Bart, in fremdartiger, prachtvoller Rleis bung, ber fich langfam feinem Bette naberte. Der Staroft wollte aufspringen, boch ber Frembe winkte ibm mit ber Sand, über welcher an feinem halbnackten Urme ein reich mit Rubinen besetztes goldnes Urmband glangte, freundlich lachelnd gu; fo, als wolle er ihm zu verstehen geben, baß er fich in feiner Rube nicht fibren zu laffen brauche. Dierauf überreichte er ihm schweigend ein vergelbtes Pergament, und bebeutete ibn mit einem ausbrucksvollen und lebhaften Zeichen, die barauf befindlichen Zeilen zu lefen. Mein Melterbater, obgleich bochst verwundert, schickte sich doch sogleich an, der Weifung zu folgen, und dechiffrirte mit Mube in veralteter polnischer Sprache die Worte: "Grabe unter ber großen Linde im Sofe, brei Ruß rechts von ihrem Stamme, bem rechten Schlofflugel gegenüber, nach, und alle beine Noth wird enden!"

Als er, ungewiß ob er wache oder traume,

wieber aufblickte, war der Fremde, wie das Persgament verschwunden. Eine unüberwindliche Neisgung zum Schlafe schloß von Neuem seine Augen, doch beim späten Erwachen blieb das Andenken der Erscheinung ihm aufs beutlichste eingeprägt.

In andern Berhaltniffen wurde er bochft mabrscheinlich bas Gange fur eine bloffe Tauschung bes nedenden Traumgottes angesehen, und faum ernstlich beachtet haben, jetzt hielt er es fur feine Pflicht, obgleich mit wenig Soffnung eines gunftigen Erfolge, auch felbst bas Wunderbare und Unbegreifliche, ba wo es ihm Rettung verspräche, nicht leichtsinnig bon ber Sand zu weisen. Er ging alfo, sich berghaft über die Lacherlichkeit binmegfegend, die das Diflingen eines folden Unternehmens immer in seinem Gefolge bat, mit zwei vertrauten Dienern in ber nachsten Nacht ans Bert. Gine einzelne Radel erleuchtete, wie unfere forgfam aufgezeichnete Dauschronik erzählt, bufter ben Sof, schien aber bell und klar auf ben bezeichneten Rled. Die Sommernacht war unges

mein ichon und rubig, und ber Duft ber blubenben Schloßlinde erfüllte weit umber die Luft mit fußem Wohlgeruch. Mur ein leifer Zephyr faufelte geheimnifvoll in ben Blattern, und mein Uhnberr, ber, halb zweifelnd halb glaubend, von den gemischtesten Gefühlen besturmt warb, ergriff mit flopfendem Bergen bas Sandwerkzeug, und warf felbst die erfte Schaufel Erde aus. 3mei Stunden lang blieb die angestrengte Arbeit ohne Erfolg, boch in ber britten flief man auf ein fleines Bes wolbe, bas auf allen Seiten vermauert, feine Urt von Eingang zeigte. Rur mit großer Dube ges lang es, baffelbe aufzubrechen - aber nie marb wohl glaubige Arbeit auf irdische Beise glanzender belohnt. Die Reichthumer, welche man fand, überstiegen die fühnste Erwartung. Gie schienen aus ben alteften Zeiten bergurubren, und follen über 300.000 Ducaten an Berth betragen baben, fur damals eine boppelt beträchtliche Summe, Der Schatz bestand zum Theil aus toftbarem Geschirre aller Urt, vielerlei Geschmeibe, unter bem

mein Aeltervater beutlich bas Armband wiedererstannte, welches der gespenstische Bote der Nacht an seinem bloßen Arme trug, vorzüglich aber aus einem schweren, mit vielen rohen, nicht geschlissenen Ebelsteinen besetzten Throne aus gediegenem Golde, von dem auch das abgeschlagene Stück eines Fußes, beim Ausbruch unserer Revolution, in dem Familienarchive vorhanden war, wo man es vom Andeginn, zur Erinnerung der wunderbaren Besgebenheit, ausbewahrt hatte.

In Folge dieses glucklichen Ereignisses umgab nun bald ein neuer, solider Wohlstand unser Haus; da aber zugleich mit dem erlangten Vermögen eine außerordentliche Fruchtbarkeit sich bei der Familie eingefunden hatte, so war durch sortwähzrende unpolitische Theilungen, zur Zeit meines Vaters, schon mehr als die Halfte jener leicht errungenen Schätze wieder geschmolzen. Den fünf Kindern, die er selbst erzeugt, stand eine neue Theilung bevor, doch auffallenderweise starben noch in zarter Jugend alle meine Geschwister an vers

schiedenen Kinderkrankheiten, und bei dem Tode meines Baters blieb ich daher sein einziger Erbe. Auf seinem Sterbebette überreichte er mir, nachdem er alle seine Umstände klar aus einander gesetzt, und mich, der das Geld nie besonders achtete, dringend zur Sparsamkeit und Ordnung ermahnt, zuletzt noch einen versiegelten Brief, und fügte mit tieser Rührung die Bitte hinzu, dieses Schreiben nur dann zu öffnen, wenn ich, was Gott verhüten möge, durch irgend einen Jusall einst in gleiche Bedrängniß, wie früher unser Ahnherr, gerathen sollte. Mit diesen Worten und seinem Segen auf den zitternden Lippen verschied er.

Diele, zum Theil verwickelte Geschäfte, die mein Bater zuruckgelassen, absorbirten lange alle meine Zeit. Während ich in dieser Epoche einmak einen Hausen alter Papiere burchsah, und noch unentssegelte Briefe definete, erbrach ich in der Zerstreuung auch den meines Baters, den ich unglücklicherweise in demfelben Fach verwahrt hatte, und wurde nicht eher meinen Irrthum

gewahr, ale bis ich bie wenigen, mir gang unberffandlichen Worte gelesen batte, bie er enthielt. Es stand nichts weiter barin, ale ber biblische Spruch: Suchet, fo werdet ihr finden. Unten befand fich ein tleines Siegel, auf bem ein Schluffel von einem Blumenkrang umgeben, fcbn geftochen, ausgedruckt mar. Dft bachte ich uber bie Meinung biefer Worte angestrengt nach, ba-ich aber burchaus feine Aufflarung ihres Bezuge auf mich ausfindig machen konnte, legte ich zulett bas Blatt zu ben übrigen meiner wichtigften Das piere, und ale mich balb nachher ein buntes Leben nach gang andern Richtungen fortriß, entschwand ber Umftand fast ganglich meiner Erinnerung. Ich war bamale jung, gefund und lebeneluftig, befaß, ohne grabe ein Erbfus zu fenn, boch ein bochst anstandiges Auskommen, und fand mich mit biesem forgenfrei und unabbangig wie ber Bogel in ben Luften, bem bie gange Erbe gu Gebot zu fichen icheint. Bielleicht fann man nie gludlicher fituirt fenn; nichts war übermäßig, alles

binlanglich, und meine Lage ein achtes justo milieu. Leiber muß ich mir ewig vorwerfen, ce nicht verstanden zu haben, mir ein fo großes Gut bauernd zu erhalten. Jugend bat nicht Tugend, fagt bas Sprichwort; oft mochte man es umtehren und fagen: Jugend hat zu viel Tugend - beshalb, weil fie glaubig und zutrauensvoll ift, die Folge noch mangelnder Erfahrung. Go fam auch ich auf die gewöhnlichste und profaischeste Weise um bas Meinige. Ginen Theil borgten mir meine besten Freunde ab, ohne je an die Wiederbezahlung zu benfen; um einen andern betrog man mich im Spiel; Befriedigung thorichter Gitelfeit raubte bas Meifte, und die Beiber nahmen ben Reft. Mit ben Details ber verschiedenen Begebenheiten und ber hundert Abanturen, welche biefes traurige Resultat in der Reihe verschiedener luftiger Jahre herbeiführten, will ich Sie nicht belaftigen. Mur einer in biefer Beit gemachten Bekanntschaft, welche noch guletzt am bedeutenoffen gum Ruin meines Bermbgens beitrug, muß ich ausführlich

erwähnen. Ich war in ruffische Militairbienfe getreten, und ftand feit einiger Beit in dem gaftfreien und prachtigen Mostau in Garnifon, wo ich unter meinen Regimentecamaraben befondere mit zwei Brudern Panl und Peter Bachmetieff mich inniger ale mit ben andern verband. Gines Tages führte mich Paul bei einer jener mertwurs bigen Bigennermabchen ein, beren Grazie, Liebreig, und unwiderstebliche Ungiehungefraft nur bie gu beurtheilen im Stande find, die ihres Gleichen in Mostan gefehn, wo fie fchon oft bie Gohne ber erften Kamilien fo tief in ihr Det verftrickten, baß fie nicht nur Geld und Gut ihrer Unbeter fich zuzueignen, fondern felbft in manchen gallen fie au einer legitimen Che zu bewegen wußten. Das verführerische Geschopf, von dem bier die Rede ift, war por einem Sabre mit einer Tanger : und Sangertruppe ihrer une noch immer fo unbefannten Ration bier angefommen, hatte fich aber, als jene Leute die Stadt wieder verließen, von ihnen getrennt, und eine einfame Wohnung bezogen, wo

fie von geschmactvollem Luxus umgeben, und ihre Befellschaft forgfältig mablend, ein ziemlich rath: felhaftes Leben führte. Gleich im Unfang hatte fich bas Berucht über fie verbreitet, fie fen feine geborene Zigeunerin, fondern ein geraubtes Rind, und fonderbare Umftande follten mit ihrer Gefchichte verwebt fenn, uber die fie felbst jedoch stets ein tiefes Stillschweigen beobachtete. Demohngeachtet übertraf fic alle ihre Gefährtinnen in ben Geschicklichkeiten ihres Sandwerks, und hatte, befonders burch bie bezaubernde Meifterschaft ihres Tanges und Befanges, fcon bei ihrem erften Erscheinen ungablige Eroberungen gemacht. Seit fie jeboch ihren fruberen Beruf verlaffen, mar fie nur bochst selten und schwer zu Uebung beiber Talente zu vermogen gewesen, ohne besbalb fur ihre Auserwählten im Geringften weniger juganglich ale fruber ju fenn, noch felbst die ihr bei jeder Gelegenheit bargebrachten, reichen Geschenke zu verschmaben. Man warf ihr foggr vor, diese auf allerlei Beise berbeizuführen.

ohne boch je eine wesentliche Dankbarkeit bafur zu gemahren.

Dies ohngefahr theilte mir mein Freund mit, während wir nach ihrer, in einer entfernten Bors ftabt liegenden, Wohnung fuhren. Wir ftiegen an einem fleinen, aber netten und reinlichen Saufe ab, und nachdem une ber ben Portierdienft berrichtende Diener eine mit bunten Matten belegte Treppe binaufgewiesen hatte, traten wir in ein fleines Borgimmer, wo an einem halbrunden Gitter von vergolbetem Solz, an dem fich Ephen und Monaterofen emporrankten, wie in einer blubenden Laube ein rabenschwarzer Dobrenknabe, in phantastischer Rleidung, tief eingeschlafen war. Uffuni! rief Paul, ihn etwas unfanft aufwedenb. melbe uns bei beiner Berrichaft. Der Rnabe fubr erschreckt empor, marf einen unwilligen Blid auf meinen Freund, einen langen, burche bringenben auf mich, und ging bann, ohne ein Wort zu erwiedern, leife in bas entgegens gesetzte Zimmer. Nach einigen Augenblicken schon

erschien er wieder, und winkte une, ihm gu folgen.

Dir befanden uns jest in einem weiten Gemach, bas mit weißseibenen Draperien behangen war, bie man in Rugland fo zierlich in allerlei Kormen von Blumen und Arabesten zu falten verfteht, und in dem bicht jugezogene Borbange ein liebliches magisches Licht verbreiteten. Wir burchschritten bierauf noch ein burch verschiedne Gemalbe in reichen golbenen Rahmen gefchmudtes, einfach grunes Bimmer; bann offnete ber Dobr eine bobe, mit verschiedenen fostbaren Solgforten ausgelegte Thur, und ein orientalisches Boudoir in bunten brennenden Karben fcbimmernd, voller Spiegel und Ottomanen, empfing uns. Auf einer ber letten erblickten wir, unter einem Balbachin, beffen Chawlvorbange man beliebig berablaffen fonnte, bie reigende Madhava, in nachläßiger Rube hingelagert. Sie war bicht in ein lofes Gewand von gesticktem Mouffelin gehult, nur ibr Ropf, mit ben ichonften ichwarzen Locken,

geigte fich gang frei, und eine bunne Sulle ließ ihre mundervoll geformten Urme, bis an bie Schultern feben. Ihre Ruße waren bloß, nach orientalischer Weise, boch während einer, unters geschlagen, vom Gewande vollig verbedt mar, ließ fich auch bom andern nur ein kleiner Theil mit den rofigen Beben blicken, welcher mir hubscher und Sinnerregender, ale die wohlgebildetfte Sand erschien. Zwei zierliche gestichte Pantoffelchen fanben auf bem perfischen Teppich zu ben Suffen bes Rubebette. Alle fie une gewahr mard, legte fie ein großes Buch, bas, wie ich nachber fab. berrlich colorirte indische Miniaturbilber enthielt. und beffen blaufammtner Ginband mit mehreren Sumelen befett mar, langfam neben fich nieber, und fich balb aufrichtend begrußte fie meinen Freund fehr vertraulich, und mich, deffen Damen er jett, mich vorftellend, nannte, mit einer lieb. lichen Berwirrung, die ihren Gindruck auf mich nicht verfehlte. Wie gewandt mußte fie ichon bei biefer erften Busammenkunft meiner Gitelfeit zu schmeicheln! und wie natürlich ein lebhafteres Interesse an mir als an meinem Freunde blicken zu lassen, das sich nur wie unwillfürlich und ihr undewußt kund gab, indes der wohl bemerkte Triumph ihrer Reize sie jeden Augenblick mehr zu beleben, und ihre Wangen mit höherer Gluth zu färben schien.

erklärlich senn, baß ich, impressionable wie ich war, schon an demselben Tage die heftigste Leidensschaft gegen das fremde Mädchen faßte, welche bald keine Grenzen mehr kannte, und mich ein wahres Gluck darin sinden ließ, die kleinsten Gunstbezeugungen dieser Sirene mit Gold und den exorbitantesten Geschenken aufzuwiegen. Doch je dringender ich sie bestürmte, je kälter, launiger und unegaler ward meine Geliebte. Alle Mühe, alle Ausgeskunft, in der ich mich doch keineswegs unerfahren glaubte, blieben völlig unausreichend, diese Undine zu besiegen, der zwar nicht die Seele,

aber bafur bas Berg ju fehlen ichien, obgleich bie vollendete Runft, ober vielleicht Ratur ihrer Coquetterie mich auch baran häufig wieber irre werden ließ. Sengendes Reuer mußte fich mit ber Ralte bes Gifes in unbegreiflichem Biber. fpruch bei ber Geburt biefes Befens vereinigt haben - benn die glubenofte Leidenschaftlichkeit, Die beifeften Sinne, Die jede ihrer Bewegungen verriethen, konnten bennoch nie ber unerschutterlichen Berrschaft Eintrag thun, welche fie über fich selbst auszuuben verstand. War es nun wirklich nie ein edleres Motiv, fondern nur gemeine Sabsucht und Intereffe, die fie ju einem folden Berdiemus ber Selbstbeberrichung erhoben? - 3ch mage bis biefen Augenblick nicht, barüber zu entscheiben. Co viel ift gewiß, daß keiner unserer Bufflinge fich je rubmen konnte, ihre volle Gunft genoffen zu haben : boch bie Meiften hatten bas bloße Bergnugen ihrer Gesellschaft weit theuerer als ben unzweifelhafteften Succes bei Andern bezahlen muffen. Dagegen mar wieder manche großmuthige handlung bes Madchens

im Stillen bekannt geworben, die wenig mit ihrer übrigen Lebensart zu harmoniren fchien. Gie befaß aber noch eine andere Anziehungefraft von geheimnifwollerer Urt, die vielleicht am meiften bagu beis trug, fie unwiderstehlich fur meine Individualität werben zu laffen - benn ohne Zweifel mar fie tief in jene bunklen Wiffenschaften eingeweiht, Die wir bequem ale Mabrchen verwerfen, benen aber ein immer wiederkehrender, in unfrer innerften Natur begrundeter Glaube, felbft gegen unfern Willen, ftete bas Bort rebet, und von beren Existeng ich, für meine Person wenigstens vollkommen überzeugt worden bin, obwohl ich weder ihren Nuten, noch ihren Umfang, noch ihre oft gehaltlofen 3mede, fo weit meine eigne Beobachtung reicht, je beutlich erkennen konnte. Auffallend mar noch außerbem an ihr eine gemiffe Urt ber Bilbung, bie gang aus ber Sphare, in ber man vermuthen mußte, baff fie ftete gelebt, herauszutreten fchien; auch war ihr bewunderungswürdiger reiner und gleicher Teint (in meinen Augen ein Sauptreig ber Madchen indischer Abkunft) bedeutend heller als geswöhnlich. Ihre Schonheit war tadellos, und in jedem Zuge ihr zugleich jenes gottliche Siegel aufgedruckt, das keine Kunst darstellt, keine Feber beschreiben kann, das aber die Glücklichen, die damit begabt sind, wie mit magnetischer Kraft zum Liebling eines Jeden macht, der sie auch nur einmal erblickt hat. Sie haben, sügte der Oberst hinzu, in Deutschland ein anderes Beispiel dieser Art gesehn, eine Sängerin, die ich in Petersburg hörte, und an die mich das reizende Zigeunermädchen mehr als einmal auf das lebhaft teste erinnerte. Ihr Name ist ja so berühmt gesworden, daß ich ihn kaum zu nennen brauche.

An einem mir ewig unvergeßlichen Abend, wo ich vom wildesten Fieber der Leidenschaft überswältigt, in Liebe aufgelost, zu ihren Füßen lag, und sie selbst wehmuthiger und hingebender als jemals gestimmt schien, erklärte ich mich zu jeder Bedingung ihres Besitzes bereit, bat sie, Alles was noch mein sen, als ihr Eigenthum anzusehn, und,

ba fie mit verneinender Gebehrde bies abwehrte, ging ich fo weit, ihr meine Sand und meinen Namen anzubieten. Ja, rief ich in halbem Bahnfinn aus, mußte ich auch, wenn Du vielleicht ichon ben unterirdischen Machten angehörft, unfern Checontract mit meinem Blute unterschreiben. Sie lachelte schmerzlich. "Ich bin feine Biondetta," fagte fie, sund die Solle hat keinen Theil an mir, boch Du, Joseph - follte man nicht glauben, Du fenst eben so machtig, aber weniger weise, als iener berühmte Gunftling ber Pharaonen, beffen Namen Du tragft, ober Du hatteft gar felbft," fette fie mit einem halb fatprifchen; halb irren Blick hingu, Dein ganges Leben lang auf einem goldenen Throne gefeffen, um Dich fo fed mit bem Blute bes zum lettenmal Mensch gewordenen Bischnu verbinden zu wollen - Du meinft, ich scherze, und bentst mohl tief zu mir herabzusteis gen - immerhin, boch fo viel vernimm: Go verachtet und flein ich Euch Allen bier erscheine, ber Erfte Eures nichtigen Abels von geftern fteht

in meinem Sinn noch viel zu tief unter mir. Doch was wist Ihr, was weißt Du von mir!" Bei diesen Worten malte sich ein vernichtender Stolz, ja Hohn in ihren sonst so lieblichen, harmslosen Jügen, ihre ganze Gestalt richtete sich majesstätisch, ich möchte beinahe sagen, feindlich empor, so daß ich sie, wie eine, mir ganz neue fremde Erscheinung anstarrte. Doch versiel sie, nach kurzem Sinnen, bald wieder in ihren alten, der vorigen Auswallung so entgegengesetzten, leichten Ton schalkshaften Spottes zurück, und meine Hand rasch ergreisend, rief sie: "Gieb mir Deine Hand fürs erste nur dazu her, um Dein Schicksal darin zu lesen; wir wollen gleich sehen, ob ich für Dich bestimmt bin."

"Immer ausweichende Antworten," fagte ich mißmuthig und reichte ihr die verlangte Hand hin, mahrend mir vor Jorn und Liebe die Thranen gewaltsam in die Augen drangen. Sie errothete bei diesem Anblick, druckte meine Hand fanft an ihre Bruft, sah mich mit einem Blick an, ber

mir bis in die innerste Seele brang, legte bann ihren niedlichen Finger bedeutungsvoll auf den üppigen Mund, und sich so nahe zu mir beugend, daß ihr Athem mein Gesicht wie Beilchendust berührte, flüsterte sie mir halblaut zu: "Du bist ein schlechter Weiberkenner und hast überdem den Kopf ganz und gar verloren. Glücklicherweise, daß ich ihn für uns Beide behalte, jest aber schweige und merke genau auf meine Rede, denn ich will die Vergangenheit befragen, und Dir die Zukunft verkünden."

"Seltsam," fuhr sie nach einer kurzen Pause fort, "haben vergangene Jahrhunderte in Dein Leben hinübergespielt. Umsonst! Etwas von dem goldnen Thron ist zwar noch vorhanden ..... aber leider nur ein halbes Stuhlbein wie ich sehe. D hattet Ihr ihn thöricht nie zerbrochen! Dann erndteten wir jetzt Rosen statt der Dornen. Dein Uhn verstand den alten König nicht. Großes war Euch beschieden, und mit der Blindheit des Eigen-nuzes habt Ihr es selbst zerstört. Da! welche

Borte lefe ich ta: Suchet, fo werbet ihr finden ? -D nein, nein!" rief fie, ihre fcmarzen Loden ungebuldig ichuttelnd, "Du findest nicht, ober wenn es au fpat ift, benn Du wirft nimmer bas Guchen verftebn! Jebem find ja biefe Borte bei ber Beburt ichon auf die Stirne geschrieben, aber Benige nur find berufen, fie gur fruchtbringenden That zu febren! - Rommen wird wohl noch viel, aber nur, mas Du nicht fuchft. Urmer Freund! batteft Du ben Thron noch! Bald erscheint bie Beit, wo er verherrlicht worden mare, und wo viele andere manten werden. Jest ift es zu fpat. Du bleibft im Saufen überfebn und berborgen. Unfere Wege geben weit auseinander; nur Rampf und wildes Gewühl umgibt Dich von nun an . . . . D bes Jammere! Ungludliche Bruber . . . . muß Guer heitres Leben fo entfetlich enden! Bas wollt ihr aber bier, gräßliche Geffalten! Kort! mir grant vor all ben ichwarzen Leichen. Der Tob verfolgt Dich auf jede Beife, ein altes Scheusal wird Dir jur unschatbaren Gefahrtin,

und ein und fechzig Tage lang bauert Guer schredliches tête à tête. Jest erglangt noch ein Strabl trugerischer Soffnung! Er raubt Dir bas Lette, Lebe mohl, noch habe ich feinen Theil an Dir, nur viel bes Deinigen geht mit mir, und ju Deinem Glud .... es bleibt Dir unverloren. In Ufritg's Buften begegnen mir uns wieber und bann . . . . vielleicht . . . D brich nicht porber, mein armes Berg!" Bier verhullte fie ihr Besicht mit beiden Sanden und schluchzte leise bor fich bin. "Ja," rief fie jest ploblich mit lauter Stimme, convulfivisch lachend und die Augen feft ichließend: "Dein fterbenber Bater hatte boch Recht: Suchet .... fo werbet Ihr finden, nur bergeft ben Schluffel nicht! - " Mit biefen Worten, die fie mit schrillendem Tone, abgebrochen, und als rede fie im Schlafe, ausstieß, ließ fie meine Sand fallen, und fant felbit, icheinbar ohne alles Bemußtfenn, auf die Ottomane gurud.

Ich hatte schon lange ihrem Treiben sprachlos por Erstaunen zugeschaut. Nur unfre Familie

fannte bie Geschichte bes gefundenen Schapes, bie aus vielen Grunden immer als ein beiliges Scheimniß unter uns bewahrt worden mar; boch fonnte fich barüber ein Gerücht verbreitet baben. Reiner aber, bas mußte ich gewiß, mar im Stande, eine Runde von dem Briefe meines Baters gu besiten, den außer mir kein menschliches Auge gefehn, ber tief unter meinen bestverwahrteften Papieren, in meinem Privateabinet verschloffen rubte, und an den ich felbft, feit Sahren fcon, gar nicht mehr gebacht hatte. Was fonnte biefem fremden Madchen fo genau bas Geheimste, mas mich betraf, verrathen haben? Gewiß fein uns übrigen Sterblichen zugangliches Mittel. Ihre wunderbaren Worte hatten einen folden Ginbrud auf mich gemacht, bag, ungeachtet ihres geringen Busammenhange, jedes berfelben, sobald ich baran bente, mir bis beute fo gegenwartig geblieben ift, als fabe ich fie noch jett, gleich Eleagars Schrift, mit brennenden Buchstaben vor mir an die Wand geschrieben, und Sie werden sogleich boren, wie tren sich schon nach geringer Zeit ein Theil berfelben bewährte, während die Erfüllung der andern vielsleicht noch im Schooß der Zukunft ruht. Nahe genug din ich wenigstens jest dem verhießenen Orte der Ldsung, und wenn auch der kalte Berstand mir in der entzückendsten Creatur, die je meine Augen erblickt, nur eine geschickte Betrügerin zeigt, so lebt doch ihr Andenken noch immer unauslöschslich in meiner Brust. Doch kehren wir jest in ihr asiatisches Boudoir zurück, wo wir sie eben bewußtlos, gleich einem Sinns verzaubernden Wilde der enprischen Göttin, auf ihre Ottomane hingesunken verlassen haben.

Nachdem ich mich von meiner Betäubung etwas erholt, machten mächtigere und füßere Gestühle nach und nach wieder ihr Recht bei mir geltend. Sanft versuchte ich das holde Wesen zu erwecken, doch vergebens; da konnte ich der versschrerischen Gelegenheit nicht widersiehen. Zitternd schlang ich meine Arme um die Schlafende, meine Lippen sogen sich an den ihrigen immer sester und

fefter, ihr jungfraulicher Bufen fcmicate fich clas ftisch an mein pochendes Berg, alle meine Pulfe bebten und die Welt verschwand um mich ber in einem Meer bon nie gefühltem Entzuden. Denn nie hatte fie mir folche Bunft freiwillig gestattet, und ein halb geraubter Rug, ein Drud ber Sand ober ihres fleinen Rufes, mar bis jest bie bochfte Staffel gemefen, Die ich erreichen fonnte. Ich hatte mich einen Augenblick aufgerichtet, um mich noch einmal an bem Anblid ihrer fchlum. mernden Gestalt zu beraufchen, und wilbe, bofe Bebanken burchzudten mich. Da fchlug fie mit einem tiefen Seufzer langfam bie Augen auf, fab mit unbeschreiblicher Bartlichkeit in bie meinigen. brudte mich fturmisch fest an sich, erwieberte glubend meine Ruffe - und bann mich mit einemmal wieber hastig und gewaltsam von sich ftogend, rief fie stammelnd und ihre Sande be muthig auf ber Bruft zusammengefalten: "Dur gen . . . . . wenn Du mich liebft!" Und wie

eine scheue Gazelle war fie mit Bligeeschnelle burch eine Scitenthur entflohn.

Ich habe fie nie wieder gefehn. -

Als ich am andern Morgen auf Flügeln seliger Hoffnungen und beglückter Liebe zu ihr eilte, erfuhr ich zu meinem tödlichen Schreck, daß noch in später Nacht ein Offizier von mehreren Soldaten begleitet, am Thore ihres Hauses erschienen sen, und augenblicklich Einlaß begehrt. Nach einer kurzen Unterredung mit ihr, der ein überzeiltes Einpacken ihres Schmuckes und der nöthigsten Sachen solgte, hatte sich der Fremde mit Madhava, ihrem Kammermädchen und dem Mohrenknaben in einen schon mitgebrachten Reisewagen gesetzt, der von der Escorte umgeben, im raschesten Lauf der Pferde sogleich davon geeilt war.

Da der größte Theil ihrer übrigen Effecten und Meubles nebst einiger Dienerschaft zuruck, gelaffen wurde, so hofften wir Alle täglich auf ihre Rucktunft. Doch Woche auf Woche verstrich, und nichts von ihr, nicht die kleinste Auskunft erschien. Allen ihren zahlreichen Bekannten dauchte, gleich mir, ihre plötzliche Flucht ober gewaltsame Absührung ein unbegreisliches Rathsel, um so mehr, da auch die alte ihr sehr zugethane Hausswirthin, der sie nur flüchtig aufgetragen, in ihrer Abwesenheit alles Nothige zu besorgen, wozu sie ihr die nothigen Summen zurückgelassen hatte, dieselbe Unwissenheit über das Schicksal ihres Schützlings vorgab, und zugleich dabei eine Bessorgniß zeigte, welche allen Charakter der Wahrheit an sich trug.

Um diese Zeit begann der Krieg mit der Pforte, und die militairischen Pflichten zwangen mich bald, allen weiteren Nachforschungen meinerseits ein schnelles Ende zu machen. Ich folgte der Armee und übergehe abermals die mannigsachen Kriegs, abenteuer dieses Feldzugs, doch darf ich Ihnen nicht vorenthalten, was sich zu auffallend an das Vorhergehende anschließt. Nachdem wir, schon bei Bracilost, das uns 15,000 Mann kostete, mehr Widerstand sindend als wir erwarteten,

endlich die Donau passirt hatten und auf Bazardik und Schumla zu mandvrirten, wurden zwei Schwadronen unfres Regiments von mehr als 1000 türkischen Spahis überfallen und fast ganzlich niedergemacht. Peter Bachmetieff blieb einer der Ersten in diesem Gesechte; Paul entschwand mir im Gedränge, und ich glaubte ihn gefangen. Nur Wenige entkamen; ich rettete mich, indem ich durch einen angeschwollenen Bergstrom schwamm, wohin Keiner der Keinde mir zu solgen Lust zeigte.

Zwei Tage barauf, als unfre Truppen bie Turken weiter zurückgetrieben, erhielt ich von meisnem Obersten den Auftrag, mich wieder an den Ort des desastreusen Gesechts zu begeben, um die Leichen beerdigen zu lassen. Ich war abgestiegen und während ich umber ging, wehmuthig manchen gefallenen Camaraden erkennend, erblickte ich mit Entsehen hinter einem Strauche den, bei der großen hitze schon in Berwesung übergegangenen Korper meines armen Paul's, an welchem eben drei große Geier ihr furchtbares Mahl hielten.

Alls ich sie verschendyt, fand ich alle Anzeichen, daß mein unglückseliger Freund unter den scheuße lichsten Martern geendet hatte. Spige Hölzer waren ihm zwischen die Fingernägel eingestoßen, und der ganze Körper auf das schändlichste vere unstaltet worden. Ich weinte wie ein Kind bei diesem Anblick und schwur dem Freunde blutige Rache, doch das erweckte ihn nicht!

Dieses tragische Ereigniß erfüllte mich lange mit der tiefsten Melancholie, und ich fand etwas seltsam Mystisches darin, daß der Tag jenes Gesechts, in dem beide Bruder umkamen, der 29. Juni, der Peters und Paulstag, war!

Doch bas Schicksal hatte mir, wo mbglich, noch Graufenhafteres befchieben.

Bei ber Schlacht von Kulesdschi im nachsten Jahre, wo ich hinlangliche Gelegenheit fand, bas ben Manen meines geopferten Freundes gethane Gelübbe zu erfüllen, ward ich von einer turkischen Kugel eine Zeitlang wehrlos gemacht. In Folge bessen schiedte man mich zurud, und quartierte

mich in einem großen Dorfe Bulgariens ein, mo ich an meinen Wirthen fehr gutmuthige Leute, und an ben zwei hubschen Tochtern bes Saufes bie mitleibigften und garteften Rrantenwarterinnen fand. Bir burften mit einander verkehren, benn bie Sitten find bier noch nicht allzuturfisch , und auch unsere Sprache mar ber Kamilie noch leidlich verständlich. Rur Gins war mir unangenehm in biefem Berhaltnig, namlich eine alte vertraute Sclavin, die fich in Folge langer treuer Dienfte eine Urt Suprematie im Saufe angemaft batte, fo daß fie fich in Alles mischte, namentlich aber mir burch ihre unwillkommene Gegenwart und Aufsicht bei allen meinen Unterhaltungen mit ben beiben Madchen bochst laftig murbe. Gin junger Offizier im Rriege ift fein Roftverachter, felbst wenn er noch eine frubere Liebe im Bergen tragt, und mein ebemaliger Leichtfinn fchien vollftandig wiebergekehrt. Die Alte mochte mabre fcbeinlich glauben, bag die jungfte Tochter Katima, welche mich turfisch lehrte, sich schon etwas zu

gut mit mir zu verftandigen anfinge, benn fie bewachte une von nun an ohne Raft, aleich bem unerträglichften Arque. Dabei fonnte man fich faum etwas Abstoffenberes als biefe Verfon benten. Rlein, binten und vorn budlig, mit triefenden Augen und blauen Lippen, aus benen bie und ba ein einzelner gelber Bahn bervorstand, schmutig, murrisch und widerlich - mabrlich oft bedauerte ich . baf wir bier nicht unter Lyfurg's Gefeten lebten, nach welchen man ein folches Ungethum ichon bei ber Geburt erfauft haben murbe. Und boch - wie wird ber Mensch von den Umftanden beherrscht - war nach wenigen Tagen dieses vermahrloste Geschopf mein einziger Troft. - Denn eine fürchterliche Ratastrophe nahte. Als ich schon pollig von meiner Bunde genesen, eines Morgens früher als gewöhnlich aufgestanden mar, um mo moalich eine Gelegenheit zu erspahn, Die kleine Katima ohne Beugen zu fprechen, fab ich unfere Maritorne gang verftort auf mich gutommen, "Allah, Allah!" rief fie, "die Peft ift im Orte Semilaffo in Ufrita. IV. .

ausgebrochen, und ber Herr liegt bereits im Sterben!"

Raum hatte ich die Schreckensworte vernommen, als Larm von der Straße heraufschallte, und wie ich an das Fenster trat, eben die schwarze Fahne aufgezogen ward. Gine Wache stand bereits vor unserm Hause, die Niemand mehr herausließ.

Tett begann die gräßlichste Epoche meines Lebens. Ich will Ihnen die schauderhafte Beschreis bung der Qualen ersparen, deren Zeuge ich wochenlang seyn mußte. Der Bater, die Mutter, drei Sohne, wovon einer noch ein dreijähriges Kind, und die beiden Tochter, Alle wurden ein Raub der erbarmungslosen Seuche. Fatima starb nach acht Tagen, in der ihre junge Natur verges bens kämpste, unter herzzerreißendem Stöhnen und wilder Fiederraserei in meinen Armen. Nur die alte Fiokla, deren Muth, Liede und nie ermüdende Sorgsalt für ihre Herrschaft eine Seele entsalteten, die der edelsten Hülle würdig gewesen wäre, blieb

mit mir allein unter ben Lebenben gurad. Doch obne fie, diese bafliche Alte, ibre ftete bereite Bulfe, ibre jest immer gleiche Dilbe, und por Allem ben aufrichtenden Troft ihrer menschlichen Gegenwart, mas mare aus mir felbst geworben! Denn feine Sprache malt den Jammer der erlebten Scenen, und es mar vielleicht nur bas Uebermaaf aller Urt bes Seelenschmerzes, Schaubers, Edels und Entfetens, mas zulett eine mobithatige Betaubung bervorrief, mabrend ber wir allen Leichen. wie der Tob fie nach und nach bingerafft, fo gut es ging, die lette Ehre erwiesen, fie felbst muschen und ankleibeten und bann an Striden por bie Thur hinabließen, wo fie ber Vestwagen in Empfang nahm, um fie mit hundert Gefahrten in ein und biefelbe Grube abzuliefern. Go blieben wir benn, ein ubles Gegenftuck zu Abam und Eva im Paradiefe, und ftatt bes Engels mit bem flammenden Schwerdt burch ben ruffischen Sol baten mit bem Bajonett gurudgewiesen, bon ber gangen übrigen Belt abgesonbert, allein in bem

großen Saufe gurud, jeden Zag erwartend, baß auch wir einer bem andern bald benfelben Dienft wurden leiften muffen, den die übrigen Bewohner bes Saufes bon une erhalten hatten. Bie freute ich mich nun jeden Morgen, wenn ich mein altes Ungeheuer noch gesund und thatig bei ber Sand fand, bas Saus scheuern, die alten Sachen verbrennen ober fonft ein hausliches Geschaft mit unermubeter Gebuld und Ergebung verrichten fab. Unfere Mablzeit marb uns täglich einmal an einer Stange jum Senfter hereingereicht, und bei biefer Gelegenheit tam une ber ftrengfte Befehl gu, Alles, mas anstedungsfabig im Saufe fen, zu verbrennen, und auch von unfern Kleidern nur bas beizubehalten, mas unmittelbar nothig mare, unfere Bloge zu bedecken. Man fann fich benten. welche verborgene Reize diefe sparfame Rleidung jest noch bei meiner armen Gefährtin ju Tage brachte, aber ich mar zu ernft gestimmt, um beraleichen bamals sonderlich zu bemerken; ich batte nur ihr ehrliches Gemuth und meine eigne gangliche Berlaffenheit im Auge, und Beides erweckte zuletzt eine Art camarabschaftlicher Zartlichkeit fur bas nutzliche Wesen in mir, die auch in der Erinnerung lange fortbauerte, und die ich später wirklich zu bethätigen, eine erwunschte Gelegensheit fand.

Bei dem Auto da se, in dem meine ganze Garderobe, meine eben aus Petersburg gesomme, nen gestickten Uniformen, all mein militairischer Schmuck, nebst manchen andern Dingen von Werth aussodern mußten, befand sich auch ein Shawltuch der rathselhaften Zigeunerprinzessen, und es ist mir fast unbegreislich, daß ich erst bei dessen Wiederandlick mich zugleich ihrer prophetisschen Worhersagung aller der Gräuel, die so eben an mir vorübergegangen waren, erinnerte. Doch hatte sie Eins zu erwähnen vergessen, denn abgesstumpst gegen alles menschliche Elend, quälte mich zulest die Langeweile beinahe am meisten, und so unentbehrlich mir die gute Fiokla in anderer Hinsicht erschien, so muß man doch gestehen, daß

ihr forte nicht in ber Unterhaltung bestanb. Die wenigen Bucher im Saufe hatten verbrannt werben muffen, und ich hielt es fur eine ftrenge Pflicht, allen Befehlen biefer Urt bei einer fo allgemeinen Calamitat religibfe Rolge ju leiften. Dur ein fleines Gebetbuch meines Bedienten, ben fein Gludeftern an bem verhangnifvollen Tage aus bem Saufe geführt, hatte ich mir beizubehalten gestattet. 3ch mußte es balb auswendig, und noch ift ber Schat meines Gedachtniffes mit mehreren Bruchftuden baraus menblirt, die jum Theil gar nicht ohne ihren guten Rugen fur mich geblieben find. Bon Bergen babe ich ihm aber als Schluß bas Gebet beigefellt : "Lieber Berr Gott, bewahre mich vor einer zweiten Deft!" Bolle zwei Monate vom letten Todesfalle an gerechnet, waren wir genothigt, in bem blofirten Saufe zu verweilen, bann mußten wir une nacht auszichn, die lette Sulle ebenfalls verbrennen, und in bicfem Buftande ber Matur uns vor bie Thur begeben, worauf schnell frische Gemander

über uns geworfen und wir in ein anderes Local gebracht wurden, in bem man uns, nach ber langen Berbammniß, endlich ber menschlichen Gesellschaft wieder beigefellte.

Es bleibt mir jetzt nur noch übrig, kurzlich hinzuzufügen, daß der Rest des Krieges mir günstig war, ich gewann, wie sich von selbst versieht, mehrere hohe Orden, avancirte aber auch und kehrte mit den besten Hoffnungen einer baldigen Carriere in mein Vaterland zurück. Da brach die eben so unglückliche als ewig denkwürdige polnische Revolution aus,

Bergebens hatte ich mit dem besten Theil der Nation unfer lettes Bergblut fur die Freiheit vergoffen. \*)

<sup>\*) 3</sup>ch bitte wohl zu bemerken, daß hier ein Pole fpricht, ba ich nicht wuniche durch faliche Auslegungen meine eigenen legitimen Grundfage in Berbacht gezogen zu feben.

Dicemal mit Bunben fatt ber Orben bebedt, bon allen Mitteln entblogt, gleich bem armften Bettler, geachtet und verfolgt, ohne einen fichern Bufluchteort, mußte ich bem Saufe meiner Bater ben Rucken kehren, und, nachdem ich Alles verloren, noch frob fenn, bas nadte Leben zu retten. Doch edle Manner ihres biebern Baterlandes unterftusten mich mit Wort und That, und von Empfehlung zu Empfehlung fand ich endlich bier, burch englische Bermenbung, wenigstens einen temporais ren Ruhepunct und einen anftandigen Birfungs, freis. Der himmel, ber uber Jeden macht, wird auch mich jum Biele fuhren, bas mir bestimmt ift, und an frischer Gelbstthatigkeit bagu foll er mich nicht mangelhaft finden; ja felbst die troftende hoffnung, ber ich einmal schon ganglich Balet gefagt, hat fich wieder bei mir eingestellt, und oft ift es mir, als riefe mir meines guten Baters bewegte Stimme beutlich wieder gu: Suchet, fo werdet Ihr finden!

Sollte, schloß der Oberft, sich lächelnd zu mir

wendend, der Sinn dieser Worte uns je klarer werden, als es dis jetzt noch der Fall ist; so rechnen Sie darauf, daß Niemand früher als Sie, der mir mit so lobenswerther Geduld bis hieher zugehört hat, die Folge dieser Geschichte, und ihr sehlendes Denouement, erfahren wird. Einstweilen endet sie, wie unser ganzes Daseyn — ein unge-löstes Rathsel!

## \* \*

Die Pflicht, ben Faben aufzunehmen, kam numan mich, und fand mich sehr schlecht vorbereitet. "Meine Herren," sagte ich zögernd, "wenn ich zum Erzählen aufgefordert werde, geht es mir immer wie gewissen sehr gelehrten jungen Leuten im Examen, die Alles wissen, ausgenommen Das, worüber sie eben bestragt werden. Wie durch Zauber ist mir in diesem Augenblick die Erinnerung meines ganzen Lebenslauses entschwunden, und ich würde gar kein Mittel sehen mir zu helsen, wenn mir nicht glücklicherweise erst vorige Nacht das verwirrteste Zeug geträumt hätte, das in dieser eben so

feltfamen Soble noch am beften an feinem Plate feyn mag.

Alfo boren Gie:

## Der Eraum.

Ich war zu einer soirée beim herrn Doctor von Pfeuffer in Bamberg, beilaufig gefagt einem febr liebensmurdigen Manne, wenn Gie nicht bas Bergnugen haben follten ihn zu fennen, eingelaben worden, und trat, trot einer beftigen Digrane, Schlag acht Uhr in seinen Galon; benn man lebt in Bamberg noch nach ber alten aufpruchelofen Beife unferer Bater. Ich fand bemungeachtet erft fehr wenig Bafte versammelt, ber Wirth tam mir aber mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit entgegen und fagte vergnugt ju mir: es freut mich febr, baß Gie fommen, benn ich befitze etwas Außerordentliches, beffen Genuß ich Ihnen lange zu verschaffen munschte. Es ift eine Symphonie von Lord Byron, die er in feiner letten Rrantheit in Griechenland componirt hat. 26!

rief ich entzudt, und zugleich von bem fürchters lichsten hammern im Ropfe gepeinigt, gestatten Sie mir boch, verehrtester Freund, mich in der Nebenstube auf ihr Bett zu legen, und mit herabgelaffenen Rouleaux und geschloffenen Augen die Musik mit anboren zu durfen.

Dies ward balb ins Werk gesetzt, und bei ungestörter Ruhe, in froher Erwartung dessen was kommen sollte, sühlte ich bald einige Linderung. Da die Pslichten des Wirths Herrn Doctor von Pseusser seinen seiner Collegen zu, um meinen Zustand zu untersuchen. Das Aeußere dieses Mannes war nicht empsehlend. Er hatte einen ungeheuren Kopf wie eine Theatergnome, große schielende Ausgen, einen unsörmlich langen Leib, und ganz kurze krumme Beine wie ein Dachs. Ich bin von der neuen Schule, sagte er, und statt mir den Puls zu sühlen, zupste er mich stark am Backenbarte und fragte dann, ob mir das Schmerzen verursache. Schmerzen eben nicht, erwiederte ich, aber eine

angenehme Empfindung ist es auch nicht. In biesem Fall, versicherte er, ist keine Gefahr; ein leichtes Pulver, bas ich Ihnen schicken werbe, und ein gesunder Schlaf muffen bald eine vollständige Heilung bewirken — und damit watschelte mein Aesculap wieder in den Saal zurud.

Nachdem ich lange vergebens darüber nachgessonnen, warum die neue Schule an dem Backensbarte zupfe, statt wie die alte am Puls sich Raths zu erholen, ging von Neuem die Thur leise aus, und wie wohl und weh ward mir zu Muthe, als ich mit dem Pulver in der einen, und einem Glase Wasser in der andern Hand jene Heldin hereinstreten sah, die schon seit geraumer Zeit eine zu große Rolle in meinen Träumen spielt. Sie näherte sich in der ungewissen Dämmerung auf den Fußspitzen meinem Bett, wo ich mich anstellte, als sen ich tief entschlasen. Wie sie sich aber behutsam über mich hinduckte, noch unentsschlossen ob sie mich wecken solle oder nicht, umsschlang ich sie unversehens (im Wacken ware ich

fo fubn nicht gewesen) mit beiben Urmen, und raubte ber Entfetten einen fugen Rug, mahrend Pulver und Bafferglas pele-mele auf ben Bos ben fturgte. Doch Niemand horte etwas von bem Geflirr des gerbrochenen Relches, benn in bemfelben Augenblick erscholl ber erfte Strich ber Bioline, bas liebliche Madchen floh, ich drudte die Augen wieder zu, und fanft und machtig umwoben mich, wie mit einem golbenen, funkelnden Det, bie Tone eines großartigen Abagio. Es fchien bas Paradice in die entguckenbfte Delodie aufgelost zu fenn - boch balb trubte fich diefer reine Simmel, frembartige Diffonangen tauchten wie aus bem Abgrund herauf, und gulett brang eine Schmers zenöftimme fo berggerreiffend hindurch, daß mir bas Mark in ben Beinen gefror. Doch bald rif mich bas barauf folgende wilbe Allegro zu gang vers icbiebenen Empfindungen fort. Luft und Schmera schien bier auf Tob und Leben mit einander zu fampfen, ber Elemente Toben mifchte fich binein, bas Meer rauschte im heulenden Orfan, Blige

fuhren frachend nieder, alle Rrafte ber Ratur, alle Leibenschaften ber Menschen Schienen entfesselt. bis zulett die gange Solle fo grausenerregend brein wuthete, daß Don Juan und ber Freischut nur eine ichwache Rindernachahmung babon find. Gin une erwarteter jablinger, bonnernder Schluß benahm mir fast ben Uthem, und wie betaubt blieb ich mabrend ber langen Paufe. Doch ein anderer, boller, aber faufter, beruhigter Strom ber Ione ließ fich jett bon Neuem vernehmen. Gereinigt, verklart, murbevoll und erhaben glaubte ich burch Welt und Solle nach dem himmel geführt worden ju fenn. In feligem Genuf wiegte fich meine Seele in biesem Meer ber ebelften Luft - ba schlug bie, bon einem beftigen Sturm, ber fich erhoben, aufgerigne Thur zweimal brohnend zu, und als fie wieber auffprang, fab ich alle Lichter im Saal verloschen, und eine bumpfe Stimme rief : Er bat vollendet!

Die Traumwelt andert schnell ihre Decorationen, wie ich, es schwebt mir bunkel vor, schon

cinmal irgendwo gefagt habe; aber ba felbit Roffini fich baufig wiederholen foll, fo barf man ce mit einem armen Autor noch weniger genau bamit nehmen. Rurg, in einem Ru schwand die vorige Belt. Ich mar ein gang Undrer geworben, und lebte in einem Lande, welches bie Rackel ber Revolution erleuchtete, in beren muftes Gemirt ich, ber gute himmel weiß wie, ebenfalls mit verwickelt worden war. Ich mußte mich jest eben por einem Bolfsaufftand retten, benn nachs bem mich zuerst ber Pobel auf ben Banden getragen, und mir bie Pferbe ausgespannt, um mich im Triumph bavon zu gieben, batte er nun, ba ich seinen grausamen Willen nicht erfullen wollte, mich felbst jum Gegenstand feiner Berfolgung gewählt, wodurch mein Leben in bie arbfite Gefahr gebracht murbe. 3ch entfloh mit genauer Noth auf einem schnellen Pferde, konnte aber, Rog und Reiter jum Tobe ermubet, die nachste Stadt im Nachbarlande nicht mehr erreichen. Da erblickte ich, jenfeite ber Grenze, ein

verlaffenes, balb eingefturztes Saus mitten in einer verwachsenen Wildniff. Mit ben letten Rraften babnte ich mir einen Weg bis an feine Thur, überließ mein Pferd feinem eigenen Inftinct, tappte binein und fant fast bewußtlos auf einen Saufen vermoderten Strobes nieber, augenblicklich in ben tiefften Schlaf verfallend. Wahrend biefem traumte ich im Traume, bag mich mehrmals etwas cistalt anfaffe, und mir etwas in's Dhr flustere. Endlich vernahm ich deutlich von einer beifern Stimme folgende Worte: Wach auf, mach auf, mein Buble! Das arme Mabchen, bas Dein Lager theilt, mar einft auch fchon, und weiß und roth wie Du, und eine fuße Wonne galt's fur Deinesgleichen, ju ruh'n an ihrer Geite bis der verruchte Bbsewicht mit Deinem Namen unmenschlich das Berg ihr brach, und in das finftere Grab fie fließ. Bach auf! Du, ber Du wenig beffer bift als er, und gehorche meinen Worten - ober mabrlich! Du felbft ben Gunder buffen; ja, grinste sollst für

es jest schauerlich wie im Freischuten: Du pber er!

Sch erwachte zusammenfahrend, wollte mir bie Augen reiben, konnte aber meine rechte Sand nicht rubren, und wie ich mit ber linken fie faßte, fühlte ich beutlich, baß eines Tobten Anochenfinger die meinigen umflammert hatten und fie wie mit Bangen festbielten. Gin namenlofes Entfeten durchrieselte meine Glieder, da ward es plotlich beller in ber bunkeln Kammer, wie von einem falben, schweflichen Lichte, und neben mir im Schatten erhob fich raffelnd ein Gerippe, bas, seine Augenhöhlen ftarr auf mich gerichtet, por mir fteben blieb. Wie hinter einer Daste fuhr ce bann in dumpfem Tone fort: Der Tag ber Bergeltung ift endlich gefommen! Gile nach ber Stadt, bort findest Du meinen Dir wohlbekannten Morber. Gin frember Jungling und er werben noch beute in tobtlichen Streit gerathen. Der Elende verläßt fich auf feine zu oft erprobte Geschicklichkeit, aber seine Stunde hat geschlagen, Semilafio in Ufrita. IV.

wenn gleich auf andere Weise als er es ahnet. Beibe werden Dich bitten, ihnen als Zeuge zu dienen; Du nimmst es ohne Widerspruch an und wartest dann ab, was weiter geschieht. Doch darauf merke: so wie Einer von Beiden gefallen, bringst Du den Andern hieher. Führst Du dies ans, wie ich es Dir vorgeschrieben, so fürchte nichts mehr für Dich; wehe Dir aber, dreimal wehe! wenn Du meinem Besehle keine Folge leistest.

Als ich meiner Sinne wieder machtig ward, saß ich schon auf meinem Pferde, ohne selbst zu wissen, wie ich darauf gekommen war, und trabte der Stadt zu, über beren goldene Thurmspiken die Sonne heiter und freundlich emporstieg. Landsleute gingen singend an ihre Arbeit, die Bögel zwitscherten lustig, und das überall erwachende alltägliche Leben schien das Grausen der Nacht mit sorglosem Lachen Lügen zu strafen. Doch kaum hatte ich einige Stunden nachher meinen so richtig bezeichneten Verwandten wirklich erblickt,

ben ich, nach früheren positiven Nachrichten, weit von hier glauben mußte, als mit Schaubern jeber Zweisel in mir schwand. Alles geschah auch genau so, wie ich es nun schon vorher wußte, und dazu trug obendrein mein Better die ganze Schuld einer muthwillig durch ihn herbeigeführten Beleidigung. Der Gegenstand derselben war ein schwermuthig ausschender, schöner junger Mann, der mit Widers willen in dieser unangenehmen Sache nur der Nothwendigkeit nachzugeben schien. Man bat um meine Begleitung, und beschloß auf der Stelle das Loos der Augeln entscheiden zu lassen.

Sobald wir in dem zum Rendezvous bestimmten, einsamen Walbchen angekommen waren, ich die Pistolen geladen und die Schritte abgemessen hatte, ertheilte ich, der Billigkeit gemäß, dem jungen Mann den ersten Schuß. In diesem Augenblick ertonte aus der nahen Dorffirche die Orgel zum Frühgottesdienst. Der fremde Jüngling ward sichtlich durch diese, wie die Mahnung eines guten Geistes, herüberschallenden Tone erschüttert,

und fich zu meinem Better wendend, bat er ibn, ben Rampf wenigstens fo lange zu verschieben bis ber Gottesbienft vorüber fen, weil es feinem Gefühl gewaltsam wiberftrebe, bem Gefchaft bes Morbens obzuliegen, mabrend Christenbruder bier in ber Rabe ihr Gebet an ben Schopfer richteten, um ihnen ihre Gunben zu vergeben. Mit einer mahren Mephiftopheles : Grimaffe antwortete mein Better: er fen troftlos, einem fo frommen und erbaulichen Bunfche nicht nachgeben zu konnen, aber ein, zwar gang irdisches, boch auch ebenso unverschiebbares Geschäft zwinge ibn leiber gur größten Gile, überdies befurchte er, baß ein jo ungewohns licher und feltfamer Aufschub fie bei weniger frommen Personen leicht Beibe in ben Berbacht ber ausgemachteften Poltronerie bringen fonne, mas gegen feine eigne Religion ftreite. "Uebrigens, fette er hohnlachelnd bingu; ift der Bortheil ja gang auf Ihrer Seite. Bleiben Sie Sieger, fo haben Sie bie Rirche gleich bei ber Sand, um bem lieben Gott meinen Tod abzubitten und fich vom Pfaffen absolviren zu laffen; trifft Sie aber bas uble Loos, so kann ihr Leichnam noch ganz warm eingesegnet werden, und Ihre Seele, vielleicht vom Geplerr ber christlichen Gemeinde gehoben, direct aus ber Kirche gen himmel fahren."

Emport ergriff bei biefen Worten ber Fremde feine Viftole, und mit einem Blick in die Bolken, ber fur seinen Geaner Bergebung zu erfleben ichien. zielte er mit Kestigkeit. Doch wer malt mein Erstaunen und meinen Schred, als ich, in bem Moment des Loedruckens mich nach meinem Better ummenbend, por biefem beutlich bas Gerippe ber Nacht ftehn febe, welches ihm zwar faum bis ans Rinn reichte, aber bennoch bie Rugel, die ihm fonft ben Ropf gerschmettert haben murbe, fichtbar mit ber Sand wegschlug, wie man eine Ducke abwehrt. Unverfehrt triumphirte ber ohne fein Wiffen Geschütte. "Dun lieber Freund," rief er mit Robbeit und teuflischem Lachen seinem Geaner ju, miett ift es Beit, Ihr lettes Baterunfer gu beten, nur bie Bitte um bas tagliche Brod fonnen Sie weglaffen." Unmittelbar nach diesen Worten fiel ein Schuß — und, mitten durch das Herz getroffen, sank ber unglückliche Jungling, mit einem Mark und Bein zerschneidenden Klagelaut, nach vorn über, sich convulsivisch in seinem Blute wälzend. Das Gerippe winkte mir mit aufgehobenem Finger nach der Gegend seiner Behausung zu und verschwand.

"Komm," sagte ich zitternd, meines Berfpreschens eingebenk, "wir muffen schleunig flichen, benn hier ift keine Sulfe mehr."

"Teufel!" rief mein Better, indem er, stets bedächtig, seine Pistole frisch lud und sorgfältig in den Holfter stedte, "das ist der Erste, den ich im Fallen schreien hore, wie einen Haasen, den man durch die Milz geschossen hat. Schade in der That um das junge Blut! Das Muttersohn, chen hatte besser gethan, noch ein paar Jahre bei der Frau Mama zu verbleiben, ehe es sich in die bose Welt gewagt. Du hast recht, er ist dahin — der Erde, der ewigen Sonne giebt er die Utomen

wieder, die sie ju Schmerz und Luft in ihm vereint — boch was uns betrifft, ware es allerdings nicht weise, jetzt nach der Stadt zuruckzukehren; wohin gedenkst du aber vorläusig unfere Tour zu richten?"

"Folge mir!" erwiederte ich lakonisch und schwang mich auf's Pferd ohne mich umzusehn. Mein Better, der in dem engen Waldwege hinter mir hertrabte, war ausgelassen lustig, und versfolgte mich den größten Theil des Abends über neckend mit seinen Spassen, ohne mich jedoch in seinen Ton mit einstimmen machen zu können; denn ich hätte mich lieber tausend Meilen weit von hier hinweggewünscht! So war die Dämmerung bereits eingetreten und die Nacht in starkem Anzuge, als wir uns dem schauderhaften Hause nahten, aus dessen versallenen Fenstern diesmal ein schwacher Lichtschimmer zu dringen schien, wenn es nicht der letzte Wiederschein der schon untergegangenen Sonne war.

"Aber welchen verzweifelten Weg führst Du mich benn, hermann, burch Dorn und Gesträuch?"

fagte mein Begleiter; "ich weiß überhaupt gar nicht, wie mir ist, aber seit wir die vermaledeite Hutte bort erblickten, fühle ich mich so beklommen, als wenn mich der Alp druckte."

"Dies haus hier," antwortete ich mit leifer Stimme, "ift mir bekannt, laß uns absteigen und in bemfelben ein wenig ausruhn."

Ich hatte diese Worte kaum gesagt, als ich zu meiner Verwunderung eine liebliche, hochst gracieuse Madchengestalt in der Thure des jetzt dicht vor uns liegenden Hauses stehen sah. Sie hatte einen Strohhut mit breiter Krampe auf, der ihr Gesicht fast ganz verdeckte. Wir sprangen von den Pferden, ich von einer Centnerlast befreit, eine menschliche Bewohnerin statt des gräßlichen Nachtgespenstes hier zu sinden. Auch mein Vetter schien von dem willsommenen Andlick erfreut und überrascht, und eilte schnell an mir vorüber, um das holde Kind zuerst zu begrüßen. Da hob diese langsam den Strohhut empor; doch ehe ich noch ihre Jüge unterscheiden konnte, sah ich meinen

Better, weiß wie Kreibe, zurucktaumeln, und mir, fast ohnmächtig, in die Arme finken. Doch augenblicklich ging er von einem Extrem zum andern uber. Er riß sich wuthend auf und schien einen halben Ropf größer geworden zu fenn. Geine Haare straubten sich, und seine Augen funkelten in der Dammerung wie glubende Roblen. "Bolle und Satan!" rief er außer fich, feinen turkischen Dold ziehend, ben er immer bei sich trug; "welch ein verfluchtes Narrenblendwerk ift das!" und ohne mir Zeit zu laffen, ein Wort zu erwiedern, fturzte er der jetzt leeren Thure zu, und verschwand augenblicklich in ihrem Dunkel. Ich wollte ihm instinctmäßig nacheilen, als ein Windzug bas morsche Thor frachend zuwarf, und die wohlbekannte Stimme biefer Nacht mir wieder in's Dhr raunte: "Kliebe! Nichts fann ben Gunder retten!" Gleich darauf horte ich im Innern des Hauses, zweimal nach einander, genau benfelben Schrei, ben ber im Duell gefallene Jungling ausgestoffen batte. und einige Secunden später ein so furchtbares

E.

Seheul der Verzweiflung, daß ich, am ganzen Leibe bebend, kaum so viel Kraft gewann, mich auf mein Pferd zu werfen, welches schnarchend und baumend mich nicht sobald im Sattel fühlte, als es mich auch schon mit wilden Satzen, wie der Sturmwind, in die Nacht hinausris.

Ich habe leider nicht erfahren, was ferner aus meinem leichtsinnigen Better geworden ist, denn mein Pferd sturzte in einen tiefen Abgrund, und als ich, zu meinem größten Leidwesen, eben den Hals darin gebrochen hatte, erwachte ich wirklich.

\* \*

"Nun, lieber I...," fuhr ich fort, "meine Schuldigkeit ist gethan, jetzt werfe ich Ihnen den Ball zu. Machen Sie es besser, ich will nicht fagen, wie wir — denn dem Oberst ertheile ich im Vorans die Palme — aber wie ich, und bas ist hoffentlich nicht zu viel verlangt."

"Gutiger himmel!" rief J...., "wenn felbst mein verehrter Principal eine kleine captatio

benevolentiæ fur nothig hielt, wie viel dringender bedarf ich eines entschuldigenden Praambulums! Mein unbedeutendes Leben hat zwar des Widerwartigen und Traurigen fur mich genug enthalten, aber weder Tragisches noch Comisches sinde ich barin, werth Ihnen vorgeführt zu werden. Ueberbem ift auch die Stunde unfres Aufbruchs, wie ich hier auf meiner Uhr febe, gang nabe; ich bitte also, wenn mich Ihre Großmuth anders nicht völlig von der Erzählungspflichtigkeit befreien will. fich wenigstens mit einem furzen Doppelschwant von der Universitat ber zu begnugen, dem Gingigen, was mir zu Gebote steht, und allenfalls nach Ihren beiderseitigen Traum = und Zaubers ftuden, ale eine jener unbeachteten Nachsviele bienen fann, mahrend benen ber großte Theil bes Publikums gewöhnlich schon nach Sause zu gehen pflegt, ober bereits den Rachtschlaf anticipirt."

Da wir ein unverbruchliches Stillschweigen beobachteten, begann J .... mit einem burlesten Senfzer folgendermaßen:

Eine ins Politifche übergebende

## Haasenjagd,

bie mit einem Balger auf ber Strafe enbet.

Unfere auten akademischen Rechte find jest Gleich bem schon seit Sahrhunderten fterbenden Papfithum, haben auch wir lange ges fampft, boch find wir fruber unterlegen. Gehr naturlich! benn jenes bestrebte fich, bie Belt gu verfinstern, und wir, die Philister aufzuklaren. Sonderbar, daß auf der Wartburg, von der fruber ber erfte gundende Blit gegen bie bamalige geiftige Weltherrschaft aus Luthers Studirftube fuhr, und fogar in bemfelben Local auch ber Grund gu unfrem Berberben gelegt murde! Dun ift Alles so ziemlich vorbei, wir leben nicht mehr, wir zappeln nur noch. Chemals waren die Studenten Freiherren, ungezügelte, aber fraftige Jugend, jest find fie nur noch Schuler, demuthig unter ber Buchtruthe ihrer Schulmeifter, wie diese unter bem geftrengen Regierungerath, ber bas Departement ber Erzichung verarbeitet.

So hatte es benn auch der akademische Senat zu Halle schon im Jahre 182. bahin gebracht, daß uns, nehst so vielen andern Prärogativen, gleichfalls die um die Stadt seit undenklichen Zeiten inne gehabte Freijagd verboten worden war, und selbst zwei unserer besten Jagdhunde, unter dem Vorwande, anständige Bürger molestirt zu haben, solenniter aus Halle und seinem Beichbilde relegirt wurden. Vor der Hand sand sich jedoch bald ein Ausweg. Wir beschlossen, verschiedene kleine Jagdreviere in weiterer Entsernung privatim zu pachten, und da die ehrlichen Inhaber derselben noch nicht recht wußten, wie die Studenten zu jagen pflegen, so gelang uns die Sache mit leichter Mühe und für geringes Geld.

Raum erschien nun der 1. September, so waren wir auch sogleich mit sammtlichen Bestannten, die nur eine Flinte auftreiben konnten, oder einen Hund besagen, der irgend fur die Jagd

tauglich war, auf unserem Revier. Alles was fich seben ließ, ward unbarmbergig todtgeschoffen und gehett, so bag bereits in den erften Tagen bas erlegte Wild mit Ueberschuß ben Pachtzins trug. Wenige Wochen nachher war ce aber auch schon nicht mehr möglich, weder einen Saasen, noch ein Rebhuhn aufzufinden, und noch später ließ sich selbst nicht einmal ein einfamer Vogel mehr blicken, so war die gange Thierwelt mit Kurcht vor ben stets lauernden Schützen erfüllt worden. Zulett blieb nichts mehr übrig, als einem armen Bewohner des Dorfes, mit der Berficherung einer guten Belobnung, ben Auftrag zu ertheilen, unfere Jagd einstweilen genau zu inspiciren, und so wie er nur etwas einem Wilde Aehnliches entdede, uns fofort auf's Schleunigste Kenntniß davon zu geben. Doch es verging ber October und November, ohne daß sich Kilian (fo bieß unfer Jagoverwalter) mit einer erfreulichen Rachricht bliden ließ. Endlich - am 15. Des cember, eben als wir uns nach beendigten Collegien

ju unsern gewöhnlichen Unterhaltungen im Rreise auf dem Markte zusammengestellt hatten, erschien Kilian athemlos in unserer Mitte, kaum noch Kraft habend, uns mit zwei Worten zuzurufen: daß seit gestern gegen Mittag ein Haase sich auf unserer Jagd eingefunden habe.

Mit einem bonnernden Jurrah ward der freudebringende Courier im Triumph auf den Rathskeller geführt, und durch den Genuß versichiedener geistigen Getränke wieder zu Kräften gebracht, worauf er denn folgenden umständlichern Rapport abstattete: Troß aller seiner Aufmerkssamkeit bei Tage und bei Nacht, sagte er, habe sich seit unserm letzten Abzuge von dem Revier nichts darauf blicken lassen, obgleich er an manchen Orten, nahe der Grenze, allerlei Verführerisches für Wild zur Lockspeise hingelegt. Als er aber gestern, um den frisch gefallenen Schnee zum Kährtespüren zu benutzen, das ganze Feld durchzirrt, sey zu seiner grausamen Freude in zierlichen Sprüngen ein Langohr (dies war sein Ausbruck)

wenige hundert Schritte von ihm vorbeipaffirt. In hastiger Gile habe er sich augenblicklich nach Saufe begeben, seine muntere Biege mit einem Bund Ben, etwas Stroh, grunem Rohl, und allen erbenklichen Delicateffen beladen. Dann fen er in die genau gemerkte Gegend, wo fich ber Saafe gelagert, guruckgekehrt, und habe mit ben Nahrungsmitteln weit um benfelben einen Beschworungsfreis belegt, so daß es nun feinem 3weifel mehr unterliegen tonne, bag, wenn wir keine Zeit verloren, das schone wohlgenahrte Thier unfehlbar unfere Beute werden muffe. Doch, nach fo großen Strapagen, sette er wohlbebachtig hinzu, bate er sich nun auch gehorfamst bas ihm zugeficherte Gefchenk aus, benn es waren keine Aussichten vorhanden, daß er noch einmal eine fo wichtige Nachricht bringen konne, und bem Arbeiter gebuhre fein Lohn. Studenten besitzen gewöhnlich nicht viel — barum find fie großmuthig. Gine allgemeine Collecte ward sogleich eroffnet, und die, von Jedem nach Rraften gegebenen, Spenden trugen unferm gewandten Sancho Pansa eine ains fehnliche Erndte ein. Froh, b. h. grundlich besoffen und die Taschen voll Munze, kehrte er damit nach seinem Dorfe zuruck.

Bir aber fandten nun Boten aus nach allen Beltgegenden, zu jedem unfrer Freunde und Befannten, theilten ihnen bas große Ereignif unter bem Siegel bes Gebeimniffes mit, und luben fie bringend ein, fich noch beute Abend bei Ochfe (bem Wirth einer berühmten Zabagie) einzufinden, um bort mit Muße einen großen Jagdplan gu ents werfen, ber ben verfehmten Saafen ficher in unfre Sande fuhre. Als wir Abende in einem froblichen Cirfel von wenigstens achtzig Stubenten versammelt waren, fette ber geheime Senior ber S .... fchen Landsmannschaft in Ciceronianischer Rebe mit ungemeinem Scharffinn auseinander, wie er ber unvorgreiflichen Meinung fen, bag man ben, zwar nur aus einer einzelnen Perfon bestebenben. ichwachen und furchtsamen, aber feines feinen Gehors und feiner Schnelligkeit wegen bennoch

Semilaffo in Afrita. IV.

nicht zu verachtenden, Feind, zuerst vorsichtig weit umkreisen, sich dann immer dichter und dichter um ihn zusammenziehn, und sich endlich dergestalt ihm nahen musse — daß er mit den Sanden zu greisen sey. Nach einigen Fürs und Gegenreden (kleine Uebungen für künftige Deputirte) ward nach öffentlicher Abstimmung des Sprechers Vorsschlag angenommen, und am andern Morgen der Versammlungsplatz unterm rothen Thurme auf dem Markt zwischen 7 und 8 Uhr festgesetzt.

In Halle, wo, wie gesagt, bas wahre Studentens leben sich in jener Zeit schon seinem Ende nahte, konnte ben Pedellen natürlich die frühe Zusammenskunft so vieler Studenten nicht anders als höchst auffallend und beunruhigend erscheinen. So lange es noch dämmerte, bemerkten sie zwar nichts; um acht Uhr aber, als es voller Lag geworden war, geriethen sie in desto größere Besstürzung, denn nicht achtzig, nein an zweihundert Studenten hatten sich nach und nach versammelt, und wie! Viele trugen Flinten und waren wie

Fäger vom Fach gekleibet, die Meisten präsentirten sich jedoch in Kanonen, an denen mächtige Sporen klirrten, bewassnet mit großen Stocken, ganzen und abgebrochenen Rappieren, alten Schwerdtern aus Russkammern entwendet, Säbeln, Pistolen, Tromblons u. s. w., und jeder ohne Ausnahme führte, entweder frei oder an einem langen Strick, irgend einen Hund mit sich, ja Einige, die bei Fleischern wohnten, hatten sogar die Hunde ihrer Wirthe zu dieser Fagd entführt.

Die Pedelle, außer sich über ein so unbegreifliches Beginnen, rannten in ängstlicher Eil von einem Mitgliede des akademischen Senats zum andern, um sich Raths zu erholen, was bei dieser, dem Auschein nach offenbar revolutionellen, Untersnehmung der bewaffneten Studentenmacht zu thun sep, aber keiner der weisen Herren vermochte im ersten Schreck einen Entschluß zu fassen. Schnell ward jedoch der ganze akademische Senat, theils halb, theils gar nicht angekleidet, bei dem Borsitzer ohne Ceremonie im Hause zusammens

gerufen, und nach einigen Debatten fam man endlich überein, die herren Studierenden mit Burde fragen zu laffen : Was ihr Begehr fen?

Zitternd nahte der alte, wohlbekannte Oberpedell, Seebald, unserm bereits zum Abmarsch geordneten, bunten Hausen, und frug mit schwacher Stimme, wohin wir denn, so formidable bewaffnet, zu ziehen gedächten. Die von hundert Stimmen gebrullte Antwort: einen verurtheilten Langohr zu todten — entsetzte den furchtsamen Spion noch mehr, und dunkel blieb ihm der kurzen Rede Sinn; denn Langohr konnte eben sowohl Esel als Haase bedeuten, und mit beiden sehr leicht eine wichtige Person gemeint senn. Da wir uns nicht weiter aushalten ließen, eilte er schleunig zu seinen Obern zurück, und verkündigte zagend, was er vernommen.

Nach einem sehr lustigen Marsch von einigen Stunden langten wir auf der Grenze unfres Jagdreviers an, wo uns Kilian ehrerbietig empfing. Sogleich ging's rasch ans Werk, und in der That, einige tausend Schritt vom Dorf sah die Avant-

garbe, die ich zu commandiren die Ehre batte, icon ben unglucklichen Sagfen rubig an einen Roblftrunk gelagert, der ihm mahrscheinlich furg vorher noch zur letten Mablzeit gedient hatte. Jett ward die Jaad mit verhangniftvollem Schweigen eroffnet, die Schuten unter die übrigen gleichmäßig vertheilt, und fammtliche Sunde an Leinen genommen. Rein Manbver wohlgeubter Infanterie fonnte beffer ausgeführt werden, als diefes grandibfe Reffeltreiben, und bie Saltung der Truppen mar exemplarisch. Ruhig und wohlgeordnet, wie auf bem Erergierplat, jog fich ber anfangs weite Rreis immer enger und brobender aufammen, und als beinabe ichon einer ben Undern berührte, gab erft ber Befehlshaber bas Signal jum Loslaffen ber hunde. Wind ., Jago ., Schafer ., Kleischerund Dache : Sunde, Pubel, Pinfcher, Mopfe, furz alle denkbare Racen fturzten mit wilder Saft auf den fein Loos ftoifch einsehenden, in imposanter Todesberachtung rubig bafigenden Saafen. Auch wir rannten im Schnellsten Laufe bingu, boch gu

spåt, und nur mit Mube gelang es Einigen von uns, wenigstens die Löffel und Blume zu retten, benn alles Uebrige hatten die hungrigen Hunde bereits verschlungen, wobei sich naturgemäß die der Fleischer besonders auszeichneten. Kilian jubelte am lautesten. "Unser Pastor hat recht," rief er, "benn noch gestern lehrte er uns auf der Kanzel: Viele Hunde sind des Haasen Tod ..... und hier sieht man's deutlich."

Für diese geistreiche Bemerkung ward ihm noch auf dem Schlachtfelbe die Blume des Erlegten als wohlverdiente Decoration ins Knopfloch gesteckt, und als Fahne eine lange Stange, an deren Spitze sich die Löffel sehr stattlich ausnahmen, in die Hand acgeben.

So mit den Trophaen des Sieges geschmudt, marschirten wir vergnügt und stolz dem alten Halle wieder zu. — Doch was bot sich hier unsern erstaunten Bliden dar! Die ganze Garnison war kriegsmäßig ausgerückt, und an den Thoren in Vertheidigung aufgestellt. Der Commandirende

felbst aber ritt mit gezogenem Degen unferem. cben etwas equipoque, burschikofe Lieber fingenden Buge, feierlich entgegen, und fragte im Namen bes afademischen Senats, und mit bedeutungsvoller hinweisung auf feine Truppen: mo mir gemesen, und mas mir angestellt hatten? Lachend wies man auf Rilian mit ber Siegesfahne, und nach furger Aufflarung mar ber Commandirende gescheidt genug, in die allgemeine Froblichkeit mit einzus stimmen. Mit einem glanzenden Ball mard am Abend biefer Spaß befchloffen, boch leider blieb bes Senates Rache nicht aus, und balb barauf ward une Urmen nun auch verboten, ferner Jagben nah und fern, und mo es auch fen, wieder zu pachten. Denn man furchtet beut zu Tage nicht mehr ben wilben Jager, ber unfre Vorfahren erschreckte, aber mohl die milbe Jagd ber Studenten, und beforgt vielleicht, fie mochte nicht immer nur einem einzelnen Saafen gelten.

Die heutigen Abenteuer waren aber noch nicht beendigt.

Unter meinen intimften Freunden auf ber Universitat befand sich ein, in jeder Sinsicht von ber Natur reich begabter, junger Mann aus II . . . . Obgleich er bem freien, allerdings zuweilen auch etwas roben Studentenleben nicht abhold mar, fo mußten wir boch oft feine Gefellschaft ents behren, indem er leidenschaftlich ben Tang und bie von uns verabscheuten Theegesellschaften liebte, bie in Salle ohne 3meifel noch faber und graßlicher als an irgend einem andern Orte find. Mein Freund ertrug aber ihre Langeweile um befferer Grunde willen. Das schone Geschlecht war, wie Junger fagt, feine fcmache Seite; und ce ift febr erklarlich, baß es ihm bei allen feinen forperlichen Borgugen nicht an mancherlei Liebschaften fehlte, die bald vom Theetrinken zu andern Rafchereien übergingen. Er behauptete gwar ftets gegen uns, daß fie nie das Platonische überschritten. "Doch," fette er lachend hingu, "mußt Ihr baruber ben Cornelius Nepos nachlesen, ben Ihr, ftatt mehr zu lernen, schon wieder vergeffen habt. Dort wurdet Ihr finden, daß Plato eigentlich Aristokles hieß, und nur wegen seiner breiten Schultern den Beinamen Plato erhielt. Nun seht die meinigen an," sagte er, indem er wohlgefällig sich im Spiegel betrachtete — "ich schmeichle mir, so gut wie Einer, platonisch lieben zu konnen."

Es ward indeß zulett boch Ernst mit einer acht sentimentalen Liebe für meinen Freund, und alle seine leichten Eroberungen verlassend, seufzte und schmachtete er schon seit Monaten mit sehr ungewissem Glück für Fräulein von S...., ein Mädchen, das mit außerordentlicher Schönkeit nicht allzuviel Klugheit verband, aber desto mehr Hochmuth besaß. Sie hatte früh das Unglück gehabt, ihren würdigen Vater zu verlieren, und war von der Affenliebe ihrer Mutter schmählich verzogen worden. Mein Freund liebte sie bennoch mit dem Feuer blinder Leidenschaft, und ich glaube gern, daß auch sie dem schönen Mann nicht absgeneigt war, von dem manches junge Kind seiner Vertrauten mit pochendem Herzen zustüsserte, wie

ich es einmal unschuldig selbst belauschte: "Ach! mit M . . . . zu walzen, ist eine wahre Götters lust! — " Ungeachtet dieser anmuthigen Tanzsfertigkeit hatte er doch häusig den Berdruß zu sehen, daß seine stolze Schone auf den Bällen die albernsten Pinsel ihm vorzog, wenn sie einen vornehmen Namen trugen, und oft hatte er sich darüber bitter bei mir beklagt.

Da ihm ein Ball immer als eins der wichtigssten Ereignisse des Lebens erschien, so hatte er auch heute keinen Theil an der Jagd genommen, weil er den ganzen Tag beschäftigt gewesen war, Musikstücke auszuwählen, Touren für den Sotillon zu arrangiren, seine Garderobe auf das Brillanteste in Stand zu sehen u. s. w. Boller Hoffnungen und Projecte verließ er und win high spirits." Was mich betrifft, so muß ich nur gestehen, daß ich von meinem Freunde damals das gerade Gezgentheil war, und weit mehr Achnlichkeit mit Friedrich Wilhelm dem Ersten, glorreichen Anzbenkens, hatte. Ein traulicher, ungenirter Cirkel,

der eble Gerftenfaft, bas noch edlere Rraut, unter bem Namen Tabat befannt, gewährten mir weit mehr Bergnugen, als ber Unblick geschminkter Wangen und wespenabnlicher Taillen, mit bem wahnsinnigen Umberspringen in ber Site, bem Schweißgeruch einer gepregten Menge, und bem unerträglichen Gedudel berfelben, immer wiebers kehrenden, monotonen Tanzmufik - mas man Alles zusammengenommen einen Ball zu nennen pflegt. Demzufolge beehrte ich alfo auch ben biesmaligen keineswegs mit meiner Gegenwart, und fatt mich in eine angftliche Toilette einzufchnuren, blieb ich in ber bequemften aller Rleibungen, namlich meinem Schlafrod, mit einem halben Dutend munterer Freunde am runden Tische siten, wo die frohliche Unterhaltung selten abbrach. Duelle, ber Berfall ber Studentenwelt. ergobliche Geschichten über bie Rata unserer Pedanten, die zuweilen sogar in Knittelversen borgetragen murben, Alles mit einem Bort, mas in unfern Gefichtefreis fam, mit einziger Aus-

nahme ber verponten Politif, die uns anedelte. gab ben Stoff zu biefen Conversationen ber, beren ich mich immer mit einer Urt Beimweb erinnern werde. In harmlofer Gintracht mar auf biefe Beife Mitternacht berangefommen, als mit einemmale M .... blaß wie eine Leiche und muthend wie ein Tiger, bas elegante Ballcoffum, à la Hamlet, gerfibrt, in's Bimmer fturgte. Bor uns bandigem Born konnte er kaum Worte finden, uns zu erzählen, bag Fraulein von G .... ihm einen ichon fruber zugefagten Tang nachher, unter nichtigem Vorwande, abgeschlagen, und im Augenblick darauf mit dem Sufarenlieutenant, Grafen 2...., bavon galoppirt fen. Geine Sitze hatte ibn verleitet. ben fonst febr friedfertigen und ans ständigen Offizier sogleich berauszufordern, aber nur um Rache, um raffinirte Rache an diesem hochgebornen Fraulein von G .... war es ihm jest zu thun, und fast fußfällig bat er uns, ihm mit Rath und That dabei behulflich zu fenn. Wer fonnte einen armen Camaraben fo leiben

sehen, ohne vom Mitleid bewegt zu werden, und da die Dame ohnehin schon mehrere von uns auf ähnliche, wenn auch nicht ganz so auffallende, Weise disgustirt hatte, so versprachen wir, noch in dieser Nacht unsern Freund vollständig zu besfriedigen.

Nach furzer Berathschlagung war unser Plan ausgedacht, und man schritt ohne Weilen zur Aussührung. In Halle lebte in jenen Jahren ein seltsames Original, das man schlechthin mit der Benennung des alten Husaren bezeichnete, weil er in Ziethen's Regiment, zu Friedrich des Großen glorreicher Zeit, lange gedient hatte. Er trug noch immer seine alte zerlumpte Uniform, einen ungesheuren Schnurrbart, einen noch längern Zopf, und genoß monatlich die Belohnung verdienter Krieger, von 10 Silbergroschen pünctlich ausgezahlter Pension. Der Mann hatte indeß einen so unsmäßigen Appetit, daß diese ansehnliche Summe nimmer zu seinen physischen Bedürsnissen aussreichen wollte. Derselbe hatte sich also eine Geige

angeschafft, mit ber er sich auf ber Brude ber Chauffer nach Magbeburg zu placiren pflegte, und bort figend, ben Borübergebenden bermagen bie Dhren gerriß, daß Jeder gern bas Aufhoren ber Mufit mit einer fleinen Gabe crfaufte. Blieb Einer bartnadig, fo fing er auch noch mit barbarifcher Stimme alte Sufarenlieber ju fingen an, und es find wenig Beispiele vorhanden, daß man auch diefer letten Referve widerstanden hatte. Obgleich ber brollige Rerl, ben die Studenten in ihre besondere Protection genommen hatten, im größten Elend zu leben ichien, fand man boch nach seinem Tobe, unter ber wurmflichigen Lagers ftatte, an 6000 Thaler in verschiedener Munge, und da fich keine Erben meldeten, trat ohne Zweifel ber Magistrat in ihre Rechte, benn bas Geld verschwand. Bu diefem alten Sufaren nun, der damals noch fehr ruftig war, richteten wir unsere Schritte, wedten ihn aus ben Urmen eines fußen Schlafes, fleibeten ihn grotest an, befahlen ibm, une zu folgen, und instruirten ibn genau in

feiner Rolle. Unterdeffen hatte Einer von uns das Dienstmädchen der Frau von S..., deren Geliebter er zufällig war, und die dem Fräulein wegen ihres herrischen Wesens auch nicht wohl wollte, gleichfalls ohne viele Mühe in's Complott gezogen, und nachdem wir uns nur die Gesichter noch schwarz und weiß gefärbt, und sonst gebörig unkenntlich gemacht hatten, begaben wir uns auf unsern Wegelagerers Posten.

Um brei Uhr war der Ball beendigt, die Macht so dunkel als wir es wünschen konnten, und bald sahen wir die Erwartete ankommen; denn es ist in Halle Mode, daß, trotz des fürcheterlichsten Schmutzes, jede Familie, nur von dem Mädchen begleitet, das eine Laterne vorträgt, sich durch Dick und Dunn per pedes nach Hause begiebt. Es war auf dem Domplatz, wo wir bis an die Knöchel im Kothe stehend, Posto gefaßt hatten, denn ein eingetretenes Thauwetter, mit Regen vermischt, hatte unserm Plane vortrefflich in die Hände gearbeitet. Schon von Weitem

borten wir Fraulein von G ..... fich laut über Dies und Jenes, mas auf dem Balle vorgefallen war, luftig machen, ale ploblich die Laterne bes Dienstmadchens abgeredetermaßen verloscht, und gleich barauf Frau von S ...., einen Schrei bes Entsetens ausstoßend, in einem gusammen, geschaufelten Saufen febr gaber Materien fteden bleibt. Fraulein von S ..... voll Born, außert fich hochst empfindlich und in ganz unjungfräulichen Ansbruden; boch wer mag ben Schreden ber Damen malen, als fich jett, beim Schein einer Blendlaterne, feche furchtbare Gestalten naben, und eine berfelben, die bem Fraulein als ber incognito hier durchreisende Kurft von Safinofeky vorgestellt wird, fehr hoflich um die Ehre eines Tanges bittet. Frau von G ..... fiel fogleich ohnmächtig auf ihren Saufen, Catharina bas Dienstmadchen entfloh, bas Fraulein die ftartere Nerven als ihre Mutter hatte, wollte erft droben, dann sich entschuldigen, boch der alte Sufar stimmte bie Saiten seiner Beige, und zu unserm

eignen Erstannen borten wir gleich barauf einem Walger auf die allbeliebte Melodie: Wir winden bir ben Jungfernfrang - erschallen, und dabin flog ber Kurft von Safinofety mit bem gewaltsam ergriffenen Fraulein, auf dem schwierigsten und. unfauberften Tangboben, bem Dome zu. Als er wieber mit ihr guruckfam, bat fich ber Graf Choleradowitsch die zweite Tour aus. Das Fraulein, mit zusammengebiffenen Lippen, ergab fich tropiq in ihr Schickfal. Jest kam die Reihe an den Baron von Mauschelsedt, und einige Thranchen, Die in ben ichonen Augen perlten, hatten uns faft zum Mitleid bewegt. Doch blieben wir uners bittlich, und die junge Dame mußte auch ben Letten aus ber Stufenfolge bes beutschen Abels, der ihr als Herr von Bergelter bekannt gemacht wurde, ihre schlanke Taille umspannen laffen. Rett ichien aber ihr Stolz gebrochen, benn fie bat fläglich um Berzeihung und mit Thranen ber Angst um Schonung. Wir hatten ihr eigentlich uoch zugebacht, vom alten Sufaren, ale bem Cemilaffo in Afrita. IV. 7

wiedergekehrten Beift bes feligen Biethen, nach Saufe geführt zu werden; unfer Freund aber, ber fich bis jetzt noch nicht gezeigt hatte, fonbern unterdeffen ber ohnmachtigen Mutter die nothige Bulfe geleiftet, fonnte ce nicht langer anshalten. Durch bie geubte Rache mochte, wie es oft gu geben pflegt, die Liebe nur noch ftarter geworben fenn. Er trat schuchtern berbor, ergriff ber Geliebten Sand, und indem er fie chrerbietig fußte, fagte er mit nichts weniger als heroischer Stimme: "Erlauben Sie, gnadiges Fraulein, daß ich Sie von nun an in meinen Schutz nehme, und Sie bis zu Ihrem Saufe begleite." Die Schone athmete auf, denn der weibliche Instinct verkundete ihr hinlanglich, daß fie jett von Neuem die Berrschaft besite. Wir aber fühlten eben fo beutlich, daß unfere Rolle ausgespielt fen, und baß ein Berliebter fdwer zu beilen ift. Dur Gin Mittel Schlägt zuletzt ficher an: Die Ehe. Ich zweifle nicht, daß mein Freund bies erfahren baben wird, benn unfer muthwilliger Streich batte,

wider alles Erwarten, wirklich diese heilsame Folge und che ein Monat verging, war der burgerliche reiche M.... und das arme, bedeutend humaner gewordene, Fraulein von S.... Mann und Frau

0 0

"Bravo! lieber I...," rief ich, "Ende gut, Alles gut, und so schließt, Dank Ihrer Sorgfalt, unser dreifaches Impromptu noch schulgerecht, wie jede gute Combdie, mit einer Heirath."

Als wir gegen vier Uhr aus unfrer Sohle wieder ans Tageslicht ritten, verweilten wir noch einige Augenblicke auf dem Hügel, um unter dem Gewirr hoher Disteln und Schlingpflanzen, einen letzten Abschied von der charakteristischen Aussicht zu nehmen. Sie war acht Afrikanisch! Eine glühende Atmosphäre, eine endlos weite, ganz gelb gebrannte, mit Ruinen besäte, von gezackten Bergen eingeschlossene Ebene, nirgends ein einziger Baum, mit alleiniger Ausnahme eines entlegenen, coms

pacten, aber auch nicht grun, fondern blaffgrau gefärbten Dlivenwaldes, und über Alles endlich ein bammernber, flimmernber Dunft gebreitet, in bem die entfernten Umriffe undeutlich verschwanden. Noch immer summten Myriaden von Fliegen um uns ber, die unfre geplagten Thiere ju fchnellerem Laufe antrieben, worunter fich befonders mein Maulthier auszeichnete, beffen eiligem Paggange bie Pferde nur im Trabe folgen konnten. Balb. ward indeß die Gegend bergiger, die Luft fubler, und bie gange Natur nahm einen andern Charafter an. Baume erschienen awar immer noch nicht, aber bie Erbe bebedte fich mit bichtem und frifchen Immergrun, Myrthen, blubenden Rosmarin, und vielen luftigen Bachlein bazwischen, die haftig und platichernd von den Bergen berabstromten. Das Bett biefer Bache mar, fatt wie bei uns mit Beiben, bier lange ber Schluchten größtentheils mit Dleander eingefaßt, der jett im glanzenbften Rlore fand. Auch ließen fich mit ihren schonen Rofafelden, noch mehrere andre bunte Blumen

feben, die das Feuchte lieben. Gegen Abend überraschte uns, ale wir eben aus einem gewundenen Bergthale hervortraten, plotlich ber Unblick bes prachtvollen Sauwan, als stebe er bicht vor uns. mit dem weißen Stadtchen gleiches Namens an feinen Auß gelagert, bas ein bunkler Balb von Baumen aller Urt umschloß. Bu gleicher Zeit fam von bort ber ein lang gedehnter Trupp Reger berangezogen, bie man aus bem Innern gum Berkauf nach Tunis brachte. Sie gingen gang frei, nur bon zwei Mauren escortirt; ein Cameel trug ihre wenigen Effecten, und fie schienen alle auter Dinge zu fenn, wenigstens lachten bie Meiften, besonders die Weiber, herglich über meine Lorgnette, auf die fie fpottend mit ben Fingern wiesen, und bei biefer Gelegenheit bie schonften weißen Babne feben ließen. Ich bemerkte ubrigens, weder vom mannlichen, noch weiblichen Gefchlecht irgend etwas Subsches barunter. Selbst bie Rinder waren haflich, und eine gramliche Alte erschien mir fast fürchterlich. Die Sclaven werben fo gut

und milbe in Tunis behandelt, bag man fic unmöglich febr bedauern fann, ba fie es bafelbft ungleich beffer haben, ale Taufende unferer euros paischen Tagelohner und Dienstboten. Je naber man ber Stadt fommt, je anmuthiger entfaltet fich die großartige Berggegend, welche man fuglich Die tunefische Schweiz nennen konnte. In Bahrheit glaubte ich mich eine Zeitlang in jenes malerische Land versett. Die steinige Straße murde rechts und links von zwei reißenden Bergmaffern eingefaßt, die fie an vielen Orten überftromten, und hinter ihnen erhob fich eine Wand von hohen Gilberpappeln, Raffanien, Nufbaumen und Ruftern, mit Dornen und blubenden Winden fo eng burchmachfen, baf man nur felten burch eine Deffnung des Gebusches das schwarze Saupt des Bergriefen bindurch schauen fah, ber alle seine Nachbarn hoch überragt. Das volle Laub ber Feigenbaume, und hie und ba ein blubender Dleander zwischen ben Dornen, murben in diefer Umgebung faum als auslandisch bemerkt. Alle fich jedoch die,

gleich einem Gartenweg geschlängelte Baumgaffe offnete, verschwand alle Beimweh erregende Zaus fchung fchnell, wenn auch feineswegs burch einen unangenehmen Contraft; benn brei folger Valme baume fcmankende Mefte mehten uns im Winde entgegen, seitwarts flieg am Abhang eines Bugels ftufenartig ber mit Turbanen staffirte Stadts firchhof empor, und vor une erblickten wir bas antife Thor ber alten Stadt, mas noch beute bem mobernen Sauwan zu bemfelben Behufe bient. Durch seinen Widderkopf mit dem deutlich barüber au lesenden Worte: auxilio, zeigte es binlanglich an, baß Zeugitana einft bem Jupiter Ammon geweiht war, und wahrscheinlich hat ce mit seinem berühmten Berge ber gangen Proving ben Ramen gegeben. Mordlich von bier begann bas eigentliche Afrika ber Alten, und vom Gipfel bes mons ziguensis ober zeugis, bem bochsten im jetigen Ronigreich Tunis, überfah Agathofles, wie wir im Diodorus Siculus lefen, ju gleicher Beit bas Land ber Abrumetiner und ber Carthager. Diefelbe Aussicht hoffte ich nun freudig in wenigen Tagen felbst zu genießen.

Ich ward von zwei Scheche ber Stadt, bem alten, ber wegen ubler Behandlung eines gleich mir ine Innere reifenden fardinischen Confule, bes Grafen Philippi, vom vorigen Ben abgesett murbe, und bem neuen, ber fein Deffe ift, mit viel Defereng und wenigstens scheinbarer Berglichkeit aufgenommen. Man fuhrte mich in ein recht gutes Quartier, mas ber Sapatapa zu bewohnen pflegt, wenn er die hiefige Gegend befucht, und wo ber vorausgefandte Mameluck mit meinem Diener bereits Alles fur mich in beste Ordnung gebracht hatte. Rurg barauf tischte man uns eine Mahlzeit von wenigstens einem Dutend Nationalschuffeln auf, die zwanzig Mann gefattigt haben murbe, und burchaus febr ichmachaft zubereitet mar. Wenn die Recensenten mir nicht fortwährend pormurfen, ju viel zu "tuchenzetteln", fo murbe ich Sie bier mit einer gangen Abhandlung uber bie maurische Ruche erfreut haben. Die Gaffros

nomen mogen ihren Schmerz, diese jetzt entbehren zu muffen, nur an den obgedachten Recensenten auslassen, ich selbst muß ihnen schon nachgeben, wiewohl mit Vorbehalt gelegentlicher Uebertretung, wenn die Versuchung zu groß wird.

Um andern Tage besuchte ich die Ruinen bes romischen Tempels, unter bem jene reichen Quellen bes Sauwan entspringen, die einft, von Menschenhand gezwungen, boch über die Thaler und durch ber Berge buntle Tiefen nach Carthago ftrbmten. Ich glaube nicht, daß es irgendwo im nordlichen Ufrifa etwas Reizenderes ja Ueppigeres geben fann - ein Wort, beffen ich mich lange Zeit nicht mehr bedienen fonnte - ale ber Weg barbietet, ber bon ber Stadt nach biefen Ruinen fubrt. Gin Sain von hohem Solze vermischt fich auf bas Lieblichste mit fruchtbelabenen Dbitbaumen . bunfelroth blubenden Granaten, weißem, fast betaus bend duftenden Jasmin, blauen Winden, und den Maffen bes überall muchernben Dleanbers. aus beffen rosenfarbigen Bluthen baufig schwarze

Enpreffen, wie zierliche Dbelisten hervortreten. Man fieht beren von ber Große mittler lombars bifder Pappeln, und auch bie Dugbaume fteben an Umfang benen unferer fudbeutschen Geburge nicht nach. Reife Rirfchen, faftige Maulbeeren und Mandeln in ihrer sammtgrunen Schale bingen über bem engen Wege baufig gang mundgerecht auf une berab, und wir geftatteten une auch nicht felten ihren, bier Reinem verwehrten Raub. Bon allen Seiten rauschten Kelsbache neben und über ben Beg bin, bie und ba kleine Cascaben bilbend, die tiefer unten mehrere Mublen treiben. Der Schech machte uns auf eine Diefer Baffer aufmertfam, bas fo nothig jum achten Farben rothen Reg, ober Scheschia's ift, bem gangen Drient gur Ropfbebedung bienen. Es giebt zugleich bas bortrefflichfte Trinfwaffer ab, ein Genuß, in dem man fich bier gang berauscht, ba man in Tunis, wie ichon ermabnt, nur matteres Cifternenmaffer erhalten fann.

Bon bem Tempel, ber von eigenthumlicher Bauart gewesen zu fenn scheint, und fich zweifelsohne aus ber mittlern Raiferzeit berfchreibt, fteben nur noch Die außern Mauern, die im Salbfreis einen freien und bedeutend großen Plat umgeben. Auf ber nordwestlichen Seite mar biefer, vom Tempel ums schlossene Sof offen und bildete eine Terraffe, an ber rechts und links zwei noch erhaltene Treppen bingbfuhren. 3wischen biefen befindet fich unten ein großes Baffin, wo fich alle Quellen fammelten, welche die luftigen Bogen aufzunehmen bestimmt maren, bon benen man einige Refte in bem mit Garten bebedten Thal verfolgen fann. Rund um ben Tempel ficht man an ber inneren Seite Mischen, worin noch bor wenig Jahren einige Statuen acftanden haben follen; auch wurden bier mehrere fleinere Untiquitaten gefunden. 3ch felbft taufte bon einem Juben brei geschnittene Steine, beren einer nur halb vollendet ift, aber alle von feiner gang ichlechten Arbeit find, fur ben febr unbedeutenden Dreis von funf Diaftern.

Nachdem wir die Ruinen hinlanglich betrachtet hatten, versuchten wir an berfelben Seite bes Berges, ber bier fehr fteil und unwegfam ift, noch etwas hoher empor zu klimmen, da fich schon vom Tempel aus die Aussicht vielversprechend zu enthullen begann. Unfere Dube mard jedoch wenig belobnt, indem überall fich Felfenwande uns entgegenstellten, welche ben größten Theil ber Gegend gang masfirten. Dagu tam ein berannahendes Gewitter mit einem hochft unangenehmen Regenschauer; benn obgleich ber Regen bier felten lange andauert, fo durchnaft er boch augenblicklich, weil die Tropfen gewöhnlich in der Grofe von Safelnuffen fallen und, wenn die Sonne nicht gleich ba ift, um fie fchnell wieder aufzutrochnen. leicht gefährliche Verkaltungen verursachen. Ich ließ mich indeß nicht irre machen, und versuchte, nachbem wir herabgestiegen waren, tiefer unten die Richtung nach einem andern Theile bes Berges zu nehmen, wo wir auch bald eine Schlucht fanden, die weit bequemer und in fehr pittoresfer

Umgebung wieder hinaufführte. Sier fand ein merfwurdiger Felfen, ber gang einem, mehrere taufend Schritt langen, ungeheuren Grabhugel glich, und in feinen Rugen, wie ein Geflecht von Abern, abwechselnd mit bunkelgrun = und rothblatt= rigem Strauchwerf burchzogen war. 3ch außerte jum Scherz gegen ben neben mir reitenden Schech. baß bies bas Grab eines alten Riefen fen, ber bier in ber Beibenzeit gelebt; und faum hatte ihm ber Dragoman meine Worte verdollmeticht, als ein beftiger Donnerschlag über une hinrollte, und zugleich ein wildes Schwein hinter bem Relfen bervorbrach, bem auf ber Stelle unfer gablreiches Gefolge, noch burch eine Menge zu Ruff laufenber Araber und judischer Jugend aus bem Stadtden vermehrt, unter lautem Geschrei nachs jagte. 3ch verfolgte indeg mit meinem Secretair und bem Schech, ba feine Beit zu verlieren mar - benn die Sonne fant bereits - meinen Weg nach der Sobe fort, um wo moglich noch eine Unficht von ber entgegengesetzten Seite bes Landes

ju erlangen. Wenig Minuten barauf erblickten wir von Neuem das den Jagern entflohene, und von einem erhaltenen Schuß fart ichweißende Bild über unfern Beg eilen und fich in bem Didicht ber Berapflangen verlieren; wir verfolgten ce einige Zeit, ohne feiner jedoch habhaft merben ju tonnen. Beffer erreichten wir unfern 3med, eine weitere Ueberficht ber Wegend zu gewinnen, bie zwischen schroffen Abgrunden und gezackten Kelfenklippen fich oben auf das herrlichfte ausbreitete. Im Guben und Weften erblickten wir einen Theil bes Geburges von Zugar und die Meerfuste bis Hammamet; nordwarts bie gestern burchzogene Ebene, bon fauften Bugelreiben begrangt, über die ber Bleiberg fpit hervorragte, und die theils bon in der Kerne herabfinkenden Regenschleiern überhangen waren, theils von hellen Lichtern, die hinter ben schwarzen Wolken hervorftrablten, mit glangendem Goldschimmer eingefaßt murben; ju unfern Rugen lag im tiefen, grun bebuschten Grunde die Stadt, mit Marabut's

und Landhaufern umgeben, und von emporftres benden Palmen fublich gefchmudt.

Auf bem Ruchweg besichtigten wir das Innere mehrerer Garten, die der hiesige Wasserreichthum außerordentlich fruchtbar macht, und in welchen wir zugleich einige werkwurdige, brunnenartige Eisternen antrasen, die an 100 Fuß Tiese und gegen 30 Fuß im Durchmesser halten mochten, wahrscheinlich ein Werk der Mauren. Man belud unsere Diener überall mit Körben voll schöner Früchte, für die jede Vergütigung ausgeschlagen wurde, und so zogen wir mit Sonnenuntergang, wohlzusrieden mit dem vollbrachten Tagewerk, unserer Behausung wieder zu.

Es ist sehr Schabe, daß der Sauwan so weit von Tunis entfernt ist, denn hier ware der wahre Ort für die wohlhabenden Bewohner desselben, wie für die Fremden, sich Landsitze zu schaffen, die jede Annehmlichkeit Europa's und Afrika's in sich vereinigen konnten. Schon die reine Luft, das weit temperirtere Clima, und der verschwens

berifche Ueberfluß an frifchem Quellmaffer, fo unschätzbar in diefen Regionen, und hier in folcher Rulle, bag vielleicht bas ganze Ronigreich zusammengenommen nicht fo viel ale die hiefige Wegend allein bavon enthalt, waren binlanglich, um es jedem andern Theile beffelben vorzugiehen. Bei alledem fehlt es jedoch auch hier nicht an einigen fleinen Schattenseiten. Go fant ich fruh meine Buderdose voller Ameisen, und ber Kliegen weiß man fich in den Stuben faum zu ermehren, wie Nachts ber noch entsetlicheren Mucken. Es ift gut, bag ich schon in Algier bon einer Rammerjungfer ein probates Mittel gegen ben Muckenstich erhielt, was in ber einfachen Auwendung bon Citronenfaft beftebt, und gang ficher ift. Gegen die Fliegen aber muß mein junger Reger ankampfen, ber fie mir, auf ben Teppich neben meinem Bette bingekauert, forgfältig abwehrt. Sonst ware es auch kaum mbalich zu schreiben, ober in einer hellen Stube ju rubn.

Mubsamer mar mein nachster Tag, und Kortuna diesmal übler Laune. Gleich bom Unfang an hatte ich Mube gehabt, bem Schech begreiflich ju machen, daß meine Absicht fen, ben boch ften Gipfel bes Sauwan zu besteigen, mogegen er fortwährend allerlei Einwendungen vorbrachte. So behauptete er unter andern, man brauche acht Stunden um ba binauf zu fommen, obgleich meine vielfache Erfahrung im Bergefteigen mich fast mit Gewißheit annehmen ließ, daß bochstens vier bis funf bagu binlanglich fenn mußten (wie sid auch später bewährte), ba ber Sauwan auf feinen Fall mehr als zwischen 3 bis 4000 Ruß Sohe hat, und man überdem die Balfte ber Tour ju Pferde gurudlegen fann. 3ch ließ bor ber Sand die Sache babin gestellt fenn, und wir machten uns um acht Uhr bei schonem Wetter auf den Weg. Rasch steigend langten wir schon um halb gehn Uhr bei einem Marabut an, mo ber uns begleitende Schech erklarte, bag man fich ber Pferde und Maulesel nicht langer bedienen

fonne. Der gurudgelegte Weg war voll pittorester Momente, und ichon entfaltete fich eine unermeße liche Aussicht, die jedoch ein dunner Nebel, ober vielmehr Dunft, in ber Ebene, und noch mehr am Sorizont, nur febr unvollkommen zu genießen erlaubte; eine mabre Calamitat, die leider in diesem Theil von Afrika im Fruhjahr und Sommer fast täglich Statt findet. Defto klarer und prachtvoller waren die Felsen in ber Rabe, die, gleich ben Bolken, allerlei Phantafiebilder, Greife, Lowen, Burgen, Riefen und bergleichen, nach und nach por und erscheinen ließen. Ueberall, wo Pflanzen haften konnten, mar ber Ralkstein, aus dem ber gange Bergcomplex aufgethurmt ift, mit Strauchs werk bewachsen, wo fich viel Roth und Gelb mit allen erbenklichen Schattirungen bon Grun, bem Muge moblgefällig vermischte. Blumen faben wir nur wenig, oft aber eine fcone, bunkelblau gefarbte Pflange, die auch in ber Ebene bis Tunis. aber nicht mehr auf ber andern Seite, baufig angetroffen wird, und fast einem Corallenbaum

gleicht; benn sie besteht nur aus sich mannigfach burcheinander wirrenden Aesten ohne Blätter, welche letztere durch kleine Stacheln ersetzt werden. Die Beduinen pflegen sie, mit Honig bestrichen, wie einen Kronleuchter an die Decke ihrer Zelte zu hängen, um die Fliegen anzuziehen, von denen sie dann auch bald ganz incrustirt wird.

In ber Nahe bes Marabut stehen mehrere alte Caroubiers, unter beren Schatten wir einige Stunden ausruhten. Nicht weit von hier hat der Ben eine enorme Eisgrube, gleich einer Eisterne mauern lassen, die aber so unzweckmäßig angelegt ist, daß sie, ohne gebraucht werden zu konnen, wieder verfällt. Ich trug jetzt dem Schech nochmals auf, mir genau den hochsten Pik des Gebürges anzugeben. Er zeigte mir den nächsten vor uns, der nichts als schrosse Kelsenmassen darbot, und um eilf Uhr begann ich ihn, ohne der gewaltigen hitz zu achten, mit meinem Secretair, Mustapha und drei Führern zu escaladiren, die Uebrigen baten sämmtlich, wie man in Berlin sagt, um

Schonung. Nach zwei Stunden hatten wir, nicht ohne beftige Unftrengung, Die bei mir noch febr baburch vermehrt mard, daß ich in Folge meines in Carthago verstauchten Fuges fast lahm ging, ben Gipfel erreicht - aber welches Desappointement, und welcher Berdruß erwarteten uns bier, als wir taum nach zwei Seiten bin eine freie Ausficht fanden, und auf ben übrigen nur vier bis funf andere Gipfel gewahr murben, die alle hober maren als ber, auf welchen man uns in ben April geschickt hatte, und so einen undurchbringlichen Borhang bor ben größten Theil ber Umgegend gogen. Wenigstens konnten wir jett felbft mit Leichtigkeit ben mabren Gipfel bes Sauwan ausmitteln, ber sich aber noch über eine gute Stunde entfernt, und wenigstens taufend Ruß bober als die Stelle zeigte, auf ber wir jest Ich überhäufte in meinem Born bie Rubrer mit Bormurfen, und mar nabe baran, fic noch nachbrudlicher mit meinem Alpstod zu auchtigen, fie entschuldigten fich aber demuthig mit

ber bestimmten Orbre bes Scheche, uns ju fagen: bies fen ber bochfte Punkt bes Sauwan. Mein Entschluß war bald gefaßt. Ein zackiger schmaler Kelfenkamm ichien bis zu ber ersehnten Binne gn fuhren, und ich hatte querft Luft, diefem zu folgen, ba aber bie Beduinen einstimmig schworen, daß er Menschen unzugänglich sen, und ich mich nicht in ber Berfaffung befand, eine tour de force gu wagen, fo submittirte ich mich ber unangenehmen Nothwendigkeit, ben gefommenen Weg gang profaisch wieder hinabzusteigen, und nachber einen neuen nach dem mahren Biele meines Unternehmens aufzusuchen. 3.... bat mich jedoch um Erlaubnig, trot ber Behauptung unfrer Rubrer, bon bier aus uber ben Felfenkamm geben ju burfen, und begann, ba ich nichts bawider hatte, fogleich biefe schwierige Expedition.

Eine kurze Ruhe auf der luftigen Sohe und der Genuß einiger Orangen, was allem Trinken während der Arbeit bei Weitem vorzuziehen ift, erneuerte unterdessen meine Kräfte hinlanglich;

bennoch konnte ich wegen vermehrter Empfindlichfeit meines Außes beim Bergabklettern, bies nur febr langfam vollführen, und meine Uhr zeigte schon die britte Nachmittagestunde, als ich wieder beim Schech ankam. Diefer, ben ich bart anließ, fagte ju feiner Bertheibigung, er babe aus guter Absicht gehandelt, benn auf die Spige, wo ich hinwolle, sen noch niemals Jemand gestiegen, und felbst auf bie, bon ber ich eben berabtomme, nur felten Frembe, und zulett einige Englander (mahrscheinlich Sir Greenville Temple mit feiner Bes fellschaft), welche fehr zufrieden bamit gemefen waren; jebenfalls fen es aber beute viel zu fpat zu einer folden Tour, wozu mehr als ein ganger Tag nothig fenn murbe. Ich ließ ihm durch Mustapha erwiedern, daß, wenn er mich nicht im Augenblicke hinfuhre, wo ich es verlange, ich mir es als eine besondere Gnabe bom Ben ausbitten murbe, ibm 500 auf die Auffohlen geben zu laffen. Dies wirkte wie Magie, und nun fand fich fogar, bag wir noch zwei Stunden Beg's in

jener Richtung ben Berg binanreiten tonnten, bann aber allerdings eine bochft mubfame, und nicht gang gefahrlofe Erfteigung bes letten Relfenkegels, zu ber die Beduinen ben Weg felbst nicht recht genau zu wiffen ichienen, bor uns haben murben. In wenigen Minuten maren alle Pferbe gezäumt, Baffer (benn in größerer Sobe giebt ce feine Quellen mehr) Wein und Fruchte auf bie Maulefel geladen, und, ben Schech voran ber fruber, wie ich glaubte, nur um fich bie weitere Estorte ju ersparen, gelogen batte ging es im raschesten Schritt einem seitwarts gelegenen Gebufche zu, bas von wilbem Sasmin und Relangerjelieber mit lieblichen Wohlgeruchen erfullt murbe. Go lange es Pferben phyfifch möglich blieb, die Relfenstege zu erklettern, benutten wir fie bagu; endlich aber mußten wir une bequemen, in Spalten und ausgeriffenen Schluchten unser ferneres Fortkommen, fo gut es geben wollte, ju Ruß zu bewerkstelligen. Es war ichon fieben Uhr, als wir mit unfäglicher Mube einen Ort

erreicht batten, von dem wir nur noch ungefahr eine halbe Stunde ju fleigen gehabt haben murben. um ben Gipfel zu erreichen; hier aber murben wir bei der fich jett zuerst barbietenden Kernsicht (benn bisher maren nur Kelfenmande und Abgrunde fichtbar gewesen) mit ber größten Betrubniß inne, wie fich feit unfrem Steigen ber uber bas gange untere Land gebreitete Debel fo vers bichtet hatte, daß an gar feinen Aussichtsgenuß oben mehr zu benken mar. Alles erschien mir in einen bunkelblauen Flor gehullt, und nur einige Seen mitten barin, verwandelte die ihrem Untergang nabe Sonne in roth schimmerndes, fluffiges Gold. Da ich nie gern etwas Unnutes thue, blos um ber eitlen Gloriole willen, es gethan gu haben, und ich mich zugleich im bochften Grabe erschopft fublte, so gab ich fur beute das Unternehmen auf, um fo mehr, als wir jett bei fchleuniger Rudfehr boffen durften, über die übelften Stellen bes Rudweges por volligem Ginbruch ber Nacht zu kommen, und die Stadt wieder.

wenn auch fpat, zu erreichen. Ware ich bagegen eigensinnig barauf bestanden, selbst ohne Resultat meinen ersten Entschluß auszuführen, so mußten wir uns gefaßt machen, erhigt und im Schweiß gebadet, wie wir waren, auch die kalte Nacht auf bem Sauwan ohne Obdach zuzubringen, eine Partie, ber ich mich keineswegs auszusetzen Lust hatte.

Wir waren nach dieser Entscheidung kaum einige Schritte wieder hinabgestiegen, als ein vom Gipfel des Berges mit tausendsachem Echo herabdonnern, der Schuß uns anzeigte, daß J...., dessen lange Abwesenheit schon einige Besorgniß erregte, sein Wagstück glücklich beendigt, und damit den Ruhm errungen hatte, hochst wahrscheinlich der erste Europäer zu senn, der seit der Alten diesen Punct wieder betreten hat. In einer halben Stunde kam er bei uns an, jedoch fast im Zustande halber Berschmachtung, alle Aleider zerrissen, an mehreren Orten verwundet, und naß wie aus dem Wasser gezogen. Außer diesem Bergunges

mach, war ihm aber bas Glud in jeder hinficht weit holder als uns gewesen, denn er hatte auch, nahe genug, um sie ganz deutlich zu erkennen und zweimal, leider auf sie vorbei zu schießen, eine Lowin in majestätischen Sätzen über 10—15 Fuß hohe Felsen hinspringen sehn, wie es schien in der Verfolgung irgend eines Wildes begriffen.

Grade, als wir, schon bei starker Dammerung, von Neuem bei unserm Marabut ankamen, wurde bort die versammelte Heerde zur Nacht gemolken, für uns ein sehr erfreulicher Anblick! Und in der That konnten sie kaum Milch genug hergeben, um, mit dem kalten Wasser der Quelle gemischt, unsern unsersättlichen Durst zu befriedigen. In der Schweiz wird es abgerathen, kalte Milch auf Erhitzung zu trinken, in dem hiesigen Clima scheint sie aber das Blut weit wohlthätiger als sedes andere Getränkabzukühlen, und auch leichter verdaut zu werden; wenigstens schadeten mir mehrere Kannen davon, die ich reichlich zu mir nahm, nicht im Geringsten. Die heftigen Fatiguen unsfrer Tour hatten daher bei

unster Ruckfunft, welche erst um zehn Uhr in dunkler Nacht Statt sand, nur eine unbezwingliche Schläfrigkeit zur Folge, der wir uns denn auch Alle, die Mahlzeit verschmähend, sogleich im weichen Bett überließen, und die acht Uhr am andern Morgen uns einer völligen Vernichtung alles Bewußtseyns erfreuten. Wenn man nachher wieder ausstehn, ist dies ebenfalls ein Genuß zu nennen, ja ich glaube sogar, daß es beim Todessschlaf nicht anders hergehen wird. Wir ruhen vielleicht auch dort gar lange und tief, ehe wir von ihm wieder zu neuem Leben auswachen. Ich für meine Person wünsche mir dann eben so wenig unruhige Träume, als in dieser Nacht.

Es war meine Absicht gewesen, einen Tag zu raften, und bann sogleich die neue Besteigung des Berges zu beginnen, bei ber, das Interesse abgerechnet, das ich davon erwartete, sogar mein point d'honneur etwas in's Spiel kam, indem ich einer jungen Dame in Tunis, die an meiner Ausbauer zweiselte, bestimmt versprochen hatte, meine Reise

nicht eber fortzuseten, bis ich, ale Augenzeuge. ibr bom Gipfel bes Sauwan's bie genaufte Musfunft ertheilen tonnte. Ginige erhaltene Nachs richten aus ber Sauptstadt, nebst andern Umftanden verzögerten indeß diese Expedition noch mehrere Zage, die ich theils gur Korderung liegen gebliebener Arbeiten, theils zu anmuthigen Spazierritten in bie Umgegend, und Aufnahme einiger Stigen berfelben benutte. Als ich eines Abende auf bem Sugel, an beffen Abhang fich ber Rirchhof befindet, und ber einen febr gunftigen Standpunct fur bas Panorama bes Stadtbezirke barbietet, mit Beichnen beschäftigt mar, naberte fich mir ein alter Dames lud, ber mich zu meiner Berwunderung in ziemlich geläufigem Deutsch anredete. Er bieg ebemals als Chrift Rofenberg, war aus bem Salge burgischen geburtig, und jest funfundsechzig Sabre alt. Er ergablte, bag er fruber mit einem anbern Landsmann und beffen Bruber in ber bfterreich'ichen Urmee gebient habe, einige Jahre baranf fen er aber mit feinem Freunde befertirt, und Beibe

maren nach allerlei Schidfalen bon einem tunefer Caper gefangen worben. Gie nahmen ben Islam an, wurden Mameluden bes Ben's, und hielten fo an biergig Jahre in Freud und Leid mit eins ander aus. Bor zwei Jahren fam jedoch ein Brief von bem langft vergeffenen jungern Bruber feines Camaraben an, ber unterbeffen fich bis jum General binaufgeschwungen batte, und bon bem traurigen Schicksal seines Seniors unterrichtet, ihn jest bringend zu fich rief, und einen hiefigen Conful mit Gelb und Auftrag verfah, alles Mothige bafur einzuleiten. "Gie konnen fich benten ," fuhr ber Alte fort, "daß mein Freund nicht zogerte, ein fo unerwartetes Glad zu benuten, boch babe ich feitbem nichts weiter von ihm erfahren; und ba ich nun als alt und unbrauchbar bei Geite gefett und faum bor Sunger geschutt bin, muniche ich fehnlichst, ihm folgen zu konnen, um noch einmal vor meinem Tobe bie liebe Beimath wieder gu feben!" Er bat mich hierauf inftandig, ihm boch wo moglich zu Erreichung biefes 3medes behulflich

su fenn, was ich ihm gern versprach. Ich that bies um so lieber, ba ich fogleich babei meines Gonners, bes Miffionairs ber englischen Bibelgefellschaft in Tunis, gebachte, und wie ich bier offenbar bagu ausermahlt fen, ihm die große Freude und Ehre zu verschaffen, wenn auch nicht die gang neue Ebition eines Chriften, boch menigftens Die neue Auflage eines folchen bewerkstelligen ju fonnen; - benn Sie werden meinen guten Grundfaten wohl zutrauen, lieber Schefer, bag, ohne formelle Rudfehr zum alleinseligmachenden Glauben ber reuige Mameluck feine Barmbergiateit gu erwarten bat. Sie wiffen übrigens, bag ich fcon fruber einen Juden zu befehren bas Glud batte - welche Genugthuung fur mich, nun auch einem Turken, und zugleich Renegaten, die namliche Wohlthat zu erzeigen! Dies, follte ich meinen, muß felbst bas vaterlandische Sonntageblatt mit gebuhrendem Lobe anerkennen, wenn ce fich nicht einer gang undriftlichen Parteilichkeit fculbig machen will.

Mein angehender Schützling zeigte fich im Berlauf des Gesprächs nicht ohne Bildung und Beobachtungsgabe, und da er die letzte Zeit mehr in den Provinzen als in Tunis zugebracht hatte, ertheilte er mir über diese mehrere nützliche Notizen. Zwei Anekboten, die eine sehr tragischer, die andere comischer Natur, die mir später in Sfax als völlig wahr bestätigt wurden, muß ich Ihnen mittheilen, da sie die hiesigen Sitten lebhaft charakterisiren.

Die von Tunis entfernten Caiden übten früher eine wenig controllirte Macht über ihre Untergebenen aus, die erst der letzte (jetzt in Ungnade gefallene) Sapatapa gebrochen und geregelt hat. Obgleich meistens gerecht, wo ihr eigenes Interesse nicht ins Spiel kommt, bleibt es doch auch jetzt immer noch sehr gefährlich, durch Reichthum und Luxus ihre Habsucht zu reizen, und die Mittel, die sie in solchen Fällen anzuwenden wissen, gehen ins Romanhafte. Der letztverstorbene Caid von Monaster gab hievon folgendes raffinirte Beispiel. Ein Maure, mit Namen Achmet Fria, der ein

bedeutendes Bermogen befaß, batte bieber burch große Borficht und ein untabelhaftes Leben alle Berfuche bee Caid, ihm etwas Blut abzulaffen. wie mein Mamelud fich ausbrudte, ftete bereitelt. Kaft nie fich außer seinem Sause zeigend, keiner Leidenschaft frohnend, fand er fein einziges Gluck im Schoof feiner Kamilie, und besonders in einer schonen Tochter, die er anbetete und allein fur fie ju leben schien. Mur ungern hatte er endlich feine Einwilligung gegeben, fie mit einem Freunde gu vermablen, ale fie furz bor ber angesetten Ceres monie erfrantte und nach wenig Zagen ftarb. Rach Sitte ber Gingeborenen ward fie furz barauf auf ben ziemlich weit von ber Stadt entfernten Rirchhof begraben, und ber troftlofe Bater, gang feinem Rummer bingegeben, verschloß fich mehr ale je jeber Berftreuung, ein Begenstand bes Diit. leibs fur ben gangen Ort. Rach einigen Tagen, mabrend benen er felbft feine intimften Freunde ju feben fich geweigert, erhielt er ben Befehl, fich augenblidlich beim Caid einzufinden. Er geborchte

und fand ihn nur in Gefellschaft eines einzigen vertrauten Dieners in feinem Zimmer. "Ich hore," fagte der Caïd mit ernfter Miene, "daß deine junge und schone Tochter ploglich gestorben ift. Was war die Ursache dieses unnaturlichen Todes?"

"Ich weiß es nicht, Herr!" erwiederte Achmet mit einem tiefen Seufzer; "ein bbsartiges Fieber, Gott weiß, wodurch veranlaßt, raffte fie in wenig Tagen hin, und ließ mich und mein ferneres Leben bem Grame zum Raube."

"heuchler, schändlicher alter Sunder!" donnerte der Card; "deine Berstellung wird dir wenig helsen. Du selbst hast dein unschuldiges Kind, nachdem du es vergeblich mit ehrlosen Anträgen verfolgt, durch drei Dolchstiche gemordet. Gestehe augenblicklich deine Schuld, oder ich werde bald Mittel finden, dir die Wahrheit zu entreissen."

Der entsetzte Bater glaubte zu traumen. "D welch einen bofen Scherz treibst bu, herr, mit einem ungludlichen alten Mann!" rief er emport; "ich sollte solcher Schandlichkeiten fabig seyn, ich,

Semilaffo in Ufrita. IV.

der meine Tochter mehr als meine Augen liebte, follte ihr Leides zugefügt, sie gar ermordet haben! Belche abschouliche, bobenlose Berlaumdung!"

"Sa, du willft mich noch Lugen strafen, Sund! Bald follft du beine Sartnadigkeit am Pfahle bereuen."

"Herr, ich strafe bich nicht Lugen, sondern nur die, welche dir solche teuflische Erfindung hinters brachten."

"Schweig!" herrschte ihm ber Caid zu, "bie Untersuchung wird beweisen auf wessen Seite bie Luge ift.

Er befahl jetzt Leute bes Gesetzes und einen Arzt herbeizurusen, und ließ den Angeschuldigten gebunden auf den Kirchhof führen. Die Leiche ward ausgegraben, ihrer Gewänder entkleidet, und man denke sich den tödtlichen Schreck des Batere, als er wirklich drei tiese Wunden in dem Körper seiner Tochter sah, von denen die eine mitten durch das Herz ging, und von dem Arzte als augens blicklich tödtend erklart wurde. Keine Betheurung,

feine Bergweiflung half, und ber Alte mard unter Thranen und Bermunschungen in strengen Berwahrsam gebracht. Dort faß er mehrere Monate, bis die Sache balb in Bergeffenbeit geratben mar. Sett ließ ihm ber Caid burch bie britte Sand fagen, bag er aus Mitleid mit ihm die Sache fo lange aufgeschoben habe und auch jett noch Mittel finden tonne, fie gang ju unterbruden, wenn Achmet ibm auf ber Stelle bie Summe bon 30,000 Piaftern gable. Bas blieb bem Unglude lichen übrig, als sich zu fügen. Er machte ben Reft feines Bermogens ju Gelbe und verließ feine Baterftadt, beren Unblick ihm fortan nur Schauder erregen konnte. Aber erft nach bem balb barauf erfolgten Tobe bes Card marb feine Unschuld bekannt, und baß einer ber Sclaven auf ben Befehl seines Chefs felbst bem bervorgeholten Leichnam bes Mabchens, in ber Nacht nach ihrer Bestattung, die brei Dolchstiche beis gebracht hatte, welche endlich bie lang gesuchte Gelegenheit zur Plunderung bes unbescholtenften

Mannes ber Stadt abgaben, und, wie wir gefehn, ihren 3wed nicht verfehlten.

Das comifche Gegenftud biefer Grauelthat, beren Aehnliches unfer Mittelalter wohl Manches aufzuweisen haben mag - wie benn überhaupt ber biefige Civilisationszustand in hundert Dingen jenem verwandt ift - beruht auf einem fonderbaren, aber allgemein hier verbreiteten Aberglauben. Man ift namlich überzeugt, baß ein Rind keineswegs fcon nach neun Monaten gur Welt zu fommen braucht, fondern, daß es viele Jahre im Mutterleibe schlafen tonne, so wie es aber aufwacht, bann die Geburt fogleich por fich gebe. Es ift leicht einzusehn, wie bequem dies fur die Beiber ift, beren Manner auf ihren weiten Sandelsreifen oft Jahre lang abmefend find, und benen fie bann bennoch mit einem Rinde entgegen fommen fonnen, bas unterbeffen - gefchlafen hat. Es ift aber noch ein anderer Grund borhanden, ber ben Glauben felbst nicht einschlafen läßt. Wenn ein Unterthan finderlos ftirbt, ift ber Ben fein

Erbe. Gewöhnlich behauptet nun die Wittwe, ein schlummerndes Rind zu tragen; nach einiger Zeit heirathet sie wieder, oder auch nicht, kommt aber nieder, und das Rind passirt nach ihrer Erklarung in jedem Falle fur den rechtmäßigen Erben des verstorbenen Mannes.

Nun lebt in Sfar noch jetzt ein bejahrter, wohlhabender Glaser, mit Namen Ben Heya, dem vor zwei Jahren ein solches schlasendes Kind auf seltsame Weise geboren ward. Er hatte seiner bereits sechzigjährigen Frau, die ihm nur Tochter geschenkt, aber seit zwölf Jahren ein schlasendes Kind noch mit sich herumzutragen vorgab, erklärt; daß er nun, wo er alt wurde, durchaus einen Knaben haben musse, um seine Erbschaft noch bei Ledzeiten zu sichern. Wache daher ihr Langsschläfer nicht binnen vierzehn Tagen auf, den letzten Termin, den er ihm verstatten könne, so lasse er sich von ihr scheiden und heirathe eine jüngere Frau. — Die Alte, deren zweite Tochter eben in Wochen gekommen war, ging betrübt zu

biefer, um ihr ihr Leid ju flagen, ale fie auf bem Markt einem jungen Madchen begegnete, die einen, faum eine Boche alten Knaben auf bem Urme trug. "D liebe Rleine," rief fie fie an, "willft Du mir wohl ben Gefallen thun, mir bier in ber Rebengaffe fur vier Caruben Benna gu faufen? Sier haft Du noch vier andere Caruben, Die ich Dir fur Deine Mube schenken will; benn ich bin fo mube, daß ich feinen Schritt weiter geben fann." Das arme Rind, erfreut über ben Gewinn, mar fogleich bereit. "Lag mir ben Rleinen nur berweile bier," fuhr die Alte fort, "damit Du schneller laufen kannft." Bei biefen Worten nahm fie ben Rnaben liebkofend auf ben Urm, und bas Dienstmadchen eilte bavon, um ben erhaltenen Auftrag ju erfullen. Raum aber mar fie um die Ede, ale bie ichlaue Alte mit ihrer Beute noch schneller flob, sich schleunig ins Bett legte, ein großes Gefchrei erhob, und ben berbeis fommenden Sclavinnen die unerwartete Meuigkeit mittheilte, daß ihr fo lange hartnadig schlafendes

Rind endlich erwacht und eben zur Welt gefommen fen. Man folle nur schnell ihre Tochter holen. Als diese kam, mard ihr dieselbe Runde mitgetheilt und ihr frohlodend bas Rind gezeigt, über beffen Große und Ausbildung biefe jedoch nicht wenig erstaunte. ,Bas willft Du," rief bie Mutter, ges bat mabrend ber langen Rube mobl bick und fett werden muffen, boch reiche ihm, ich bitte Dich, jett gleich die Bruft, benn ich muß schon zu alt fenn, weil ich gar keine Milch bei mir verspure." Die Tochter, weit entfernt, Die Worte ihrer Mutter zu bezweifeln, that, wie ihr geheißen. Gin Bote hatte unterbeffen ben Bater bon ber Arbeit geholt, ber bochft erfreut eintrat, um feinen, gleich bem Deffias, fo lange erwarteten Erben zu umarmen. Dies ließ aber die Wochnerin nicht zu, unter bem Bormande, er konne ein ubles Auge barauf werfen. "Du mußt Dich gebulben," fagte fie, "bis bas Rind zu Rraften gekommen ift, in vierzehn Tagen follft Du ce feben, eber nicht."

So war benn großer Jubel im Hause, bas Lamm ward geschlachtet, ber Euscussu mit allen Ragouts der muhammedanischen Rüche bereitet, die Freunde zum Feste geladen, und die Wöchnerin trank, schwach und matt in ihrem Bette liegend, Fleischbrühe, alle Borschriften gebrauchend, die ihr Zustand erheischte.

Auf ber andern Seite kann man sich ben Schreck bes armen Madchens vorstellen, die, mit dem Henna zuruckkehrend, weber das ihr anverstraute Kind, noch das alte Weib mehr vorsand, die es ihr abgenommen hatte. Sie erfüllte die Stadt mit ihrem Geschrei, und die Mutter brachte ohne Verzug, von einer Menge Menschen gefolgt, ihre Klage vor den Caid. Doch da sie gar nichts Genaues über die Kindesräuberin anzugeden im Stande war, so wußte Niemand in einem Ort, wo Polizei so gut wie unbekannt ist, wie man die Thäterin ausmitteln sollte. Endlich ward der Hebamme Menä Bent Catatia ausgetragen, unter diesem und jenem Vorwande in allen Häusern

ber Stadt Nachsuchungen anzustellen, mo fleine Rinder zu vermuthen maren, und fich von ber Mutter bes geraubten begleiten zu laffen. Der Bufall wollte, daß Beide ichon am dritten Tage in bas Saus des Glafere famen, wo die auffallende Nachricht des nach zwölfjahrigem Schlafe geborenen Anaben ber Sebamme, die wohl miffen mochte, wie es sich mit bergleichen verhalt, sogleich großen Berbacht einflofte. Gie legitimirte fich baher auf ber Stelle mit ber Ordre des Caid, und verlangte bas Bunderkind zu sehen, mas jedoch von der alten Wochnerin, Die es unter ihrer Bettbede verborgen bielt, fandhaft verweigert murbe, immer bie Kurcht bor einem bofen Auge vorschiebend. In biefen Augenblick aber fließ bas corpus delicti felbst unter ber Bettbede einen schwachen Schrei aus. Mit bem nie trugenden Inftinct ber Mutterliebe erkannte die Beraubte augenblicklich ibr Eigenthum, marf fich wie eine Tigerin auf bas Bett, die Alte Schlagend und beiffend, und ihr Rind erfaffend, welches jene vergebens an den Beinen

zuruckzuhalten suchte. Rein Salomonisches Urtheil war nun mehr nothig, und der Betrug nicht langer fortzusetzen. Die zarte Wöchnerin mußte schnell ihr warmes Bett verlassen, um den häschern zum Caid zu solgen, wo sie statt der Liebkosungen ihrer Familie, funfzig auf die Fußsohlen erhielt und ihre verunglückte Erpedition mit schleuniger Scheidung und ganzlicher Verstößung durch ihren zu leichtgläubigen Ehegemahl verdientermaßen endete.

Es ist ein Hauptzug in bem Charafter ber Eingeborenen, über jede Aleinigkeit unendliche Schwierigkeiten zu machen, und die Mücke bei jeder Gelegenheit in einen Elephanten zu verwandeln, wobei immer eine ungeheure Menge unnützer Worte schreiend gewechselt werden, und eben so viel Zeit unnütz vergendet wird. Dagegen nuß man ihnen auch wiederum zum Ruhme nachsagen, daß, wenn man erst diese üble Disposition bezwungen hat, Niemand Mühseligkeiten aller Art leichter und mit besserer Laune erträgt und besiegt, als

bieselben Leute, die so unlustig zu Allem im Anfange erschienen. Die Berücksichtigung dieses Umstandes darf ein Fremder nie aus den Augen verlieren, oder er wird bald von Allem decouragirt werden, und gar nichts mehr zu bewerkstelligen im Stande senn. Hätte ich z. B. mich durch dergleichen irre machen lassen, so würde ich nie den Gipsel des Sauwan zu sehen bekommen haben. Ich halte es daher für Reisende in diesen Gegenden nicht unnüß, der folgenden Details zu erwähnen, obgleich sie dem übrigen Publikum vielleicht etwas langweilig vorkommen werden. Daß aber dieser Brief, lieber Scheser, außer Ihnen auch noch einige hunderttausend Leser mehr sinden wird, hosse ich zuversichtlich.

Sie wissen schon, wie es mir das erstemal gegangen war, und der Schech hatte die Strafe für seine Nachläßigkeit, oder absichtliche Jrreführung, ganz folgerecht dadurch erhalten, daß er mich und meinen ganzen Train, im Wege der hier üblichen Einquartirung, vier Tage länger unterhalten

mußte. Kur beute ben 21. Juni, mar nun endlich Die befinitive Abreife und die zugleich zweite Befteis aung bes Berges bestimmt worden; fo angreifend es auch in bem hiefigen Clima und ber jegigen Sabredzeit ift, ein Unternehmen Diefer Urt im Laufe einer Boche zweimal zu vollführen. Da ich aber im Park zu M .... meine Arbeiten mit einem Tempel ber Bebarrlichkeit au beschließen gedenke, so barf ich mich auch in Ufrika nicht verwöhnen. Alle mogliche Vorsicht war indek gebraucht, und alle notbigen Erfundigungen eingezogen worden, um ein abermaliges Kehlschlagen zu verhindern - und bennoch mare, ohne meine wirklich unerschütterliche Ausdauer, wiederum Alles gescheitert. Man hatte folgende Bestimmungen gemacht: ber Wagen sollte mit bem gros ber Effecten, ben Mameluden, meinem Secretair, einem der Hambi und einem hiefigen gubrer, auf einem Umwege burch die Plaine nach Zugar geben, ich aber mit den Uebrigen und zwei Rubrern, von benen man versicherte, daß fie die gange

Gegend auf bas Genauefte fennten, ben Bera besteigen, und nachber auf ber andern Seite beffelben berab einen Fugweg einschlagen, ber mich noch vor Nacht ebenfalls nach Zugar bringen murbe. Ginige Minuten por biefer Zeit erschien bereits eine Botidhaft bes Scheche, ber fich mit einer plotlichen Rrankheit entschuldigte, die ihn verhindere mich zu begleiten. Go unangenehm bies mar, ließ ich mir boch nichts merten, und machte mich ohne weiteren Aufenthalt auf ben Weg - faum waren wir aber eine halbe Stunde von ber Stadt entfernt, ale bie beiden Rubrer anbielten, und erklarten, baf fic ben Beg jenfeite bes Berges nach Zugar berab, fich nach reiflicher Ueberlegung nicht zu finden getrauten, wir alfo, wenn ich barauf beftunde, ben Gipfel zu besteigen, auf biefe Stelle wo wir uns jest befanden, wieder gurudfehren mußten, um bann von hier aus biefelbe Strafe nach ber Plaine einzuschlagen, welche ber Bagen genommen habe. Es war leicht zu berechnen,

bag, im Kall bies wirklich nothig gewesen mare,

es zugleich zur mahren Unmbalichfeit murbe, meinen Plan auszusuhren, ba wir volle acht bis neun Stunden brauchten, um wieder hierher gurudgufommen, und bann abermals wenigstens acht Stunden, um durch ben weiten Umweg ber Plaine Zugar zu erreichen; dies hatten aber weber die Thiere ausgehalten noch mare Zeit genug bagu porhanden gewefen. Es begann nun ein langes pour parler zwischen bem Dberft und meinen Leuten mit ben Suhrern, bas aber burchaus gu keinem andern Resultate fubrte. Nachdem ich ber Sache eine Weile zugesehen, ließ ich ben Leuten perdollmetschen, wie es sehr unrecht von ihnen fen, ihre Unbekanntschaft mit den Wegen nicht fruber fund gegeben zu haben, ba es fich aber einmal fo verhalte, fo murbe ich mich in die Umftanbe fugen, nach Besteigung bes Berges wieder bieber gurudtommen, aber nachber, obgleich meine Effecs ten abgegangen maren, auch ohne biefelben bie Nacht und den folgenden Tag bei ihrem Schech wieder zu bringen. Rach biesen Worten ritt ich

fort und befahl, die Rubrer, wenn fie nicht auts willig gingen, mit Gewalt vorwarts zu treiben, mas ich um fo leichter thun konnte, ba ich bis jum Marabut jest ben Weg ichon felbit genau fannte. Es bauerte auch nicht lange, ale bie Leute, ihr murrisches Wesen nach und nach verlaffend, eine beffere Laune annahmen, und unter fich fcmagend, mit Lachen und Gingen fo ichnell por und binankletterten, bag wir Mube hatten ihnen mit ben Pferben und Maulthieren au folgen. Eine ber letteren follerte babei mohl gebn Ruß an einem Abhange berab, mas jedoch feine weiteren ublen Folgen hatte, als etwas mehr Aufenthalt, bas Berbrechen einiger Rruge, und bie, mir allerdings ichmergliche. Demolirung eines Regenschirms, ber ein mir aus England mitgebrachtes Undenfen ber liebenswurdigen Rurftin © . . . . . ift.

Sobald wir beim Marabut angelangt waren, ließ ich einen ber bort wohnenden hirten holen, und ihn durch Mustapha genau examiniren. Dies

brachte une mit einemmal aus aller Berlegenheit, und entzog une vollig ber Abhangigkeit von ben liftigen Rubrern bes Scheche, benn gegen bie Buficherung einer Belohnung von gehn Piaftern, versprach dieser nicht nur, une selbst jum gubrer zu bienen, sondern auch einen gang andern, amar etwas langeren, aber beguemeren und weniger gefährlichen Weg als ben fruher eingeschlagenen, auf ben Gipfel anzuzeigen, uns nachher aber, auf ber andern Scite binab, bis zu einem zweiten Marabut zu bringen, bon wo aus er einen neuen gubrer verschaffen werbe, ber uns in wenig Stunben nach Zugar geleiten fonne. Jest war ich endlich meiner Sache ficher, und erfuhr zugleich burch biefen Mann, daß mitten auf ber außerften Spige bes Sauwan zwei große Beilige begraben lagen, was hochft mahrscheinlich ber achte Grund aller uns gemachten Schwierigkeiten mar.

Sobald die Pferde fich etwas erholt, und die Rruge mit dem kofflichen Baffer der hiefigen Quelle frisch gefüllt worden waren, setzten wir

guten Muthes unfere Reife fort. Nach einer Biertelftunde machten mich die Araber auf eine gang frifche Lowenspur aufmerkfam, die wir außerft beutlich auf einem fandigen Ruffteig abgedrudt, wohl funf Minuten lang verfolgten, wo fie fich feitwarts im Gebufch verlor. Das Thier felbst bekamen wir jedoch nicht zu seben, obaleich es ohne Zweifel noch in ber Nabe, und gewiß daffelbe mar, welches I.... vor einigen Tagen in diefem Geburge antraf. Wir hatten uns fo eingetheilt, daß ich ben Bug anführte, und ber Dberft ihn schloß, was fehr nothig mar, um die Lastthiere mit ihren Rubrern angutreiben, bie allerdings unfägliche Dube hatten, fo fchwer beladen über die schwierigen Paffagen zu klimmen, bie fie hier haufig zu überwinden fanden; ja es ist wirklich zu bewundern, daß Alles so glucklich abging, benn fie mußten une bie uber ben britten Theil ber Sobe bes gangen Berges nachfolgen, weil bon bier erft ber ermabnte 2Beg auf ber andern Seite wieder binabfuhrte. Selbft mein

10

fonst so sicheres Maulthier versah es einmal und that einen sehr unangenehmen Fall, bei dem es einen großen Stein losriß, der mit hohen Satzen wohl 500 Fuß in die Tiefe hinabsprang, als habe er mir den Weg dahin anzeigen wollen.

Das Plateau, auf bem wir frubftudten, mar mit einem fleinen Saine febr alter Beiff und Rothbornbaume befett, und zwischen ben ausgemaschenen, gebleichten Ralkfelsenstücken, die überall umbergestreut balagen, sproßten viele schone Blumen empor. Die Beduinen fammelten jedoch mitten unter ihnen etwas gang anderes fur ben Geruch, namlich ben ausammengetrochneten Roth ber Berggiegen, ber fart nach Moschus buftete, und auch in seiner Korm den Pastilles du Serail ziemlich abnlich fab. Mehrere große weiße Geier schwebten mit majestätischer Rube über uns, und als wir uns auf ben Teppichen niedergelaffen hatten, welche die Reger vor une ausgebreitet, flog aus einem Strauche, gegen ben ich mich legte, ein Rebbubn beraus, bas bier oben bie gefährliche Rabe ber Menschen wahrscheinlich noch nicht kennen gelernt hatte. Zu seinem Glude war der rustige Nimrod I... nicht bei uns, und so entkam es unversehrt, um sich noch langer seines Lebens und der luftigen Hohe seines Wohnorts zu freuen.

Bon hier hatten wir noch ungefahr 200 Toifen zu Fuß zu klettern, mas fehr leicht von statten ging, ba bie Felsen gute Stufen bilbeten, und ein heftiger Wind uns fortwährend kuhlte.

Als wir schon dem Gipfel nahe waren, bot sich uns ein artiges Schauspiel dar. Wir sahen ihn nämlich plöglich durch eine von der andern Seite hervorkommende Heerde von mehreren hun, dert schwarzen Ziegen gekrönt, die lustig und behend von Klippe zu Klippe springend uns mit ihrem gutmuthigen Medern zu begrüßen schienen. Noch eine Viertelstunde und wir standen vor den Gräbern der Heiligen, unter denen kurz vorher eine fleckige Wolke, deren Saum uns fast berührte, langsam vorbeigeschifft war. Als Hohepriester des Heiligsthums empfing uns ein bronzesarbener, alter Hirt

mit einem großen weißen Schnurrbart, felbft eine Art Beiliger, ber fein ganges Leben bier zugebracht, um feine vierhundert Biegen zu weiden und die Graber zu bewachen, wozu er vom Simmel einen befondern Ruf erhalten zu haben glaubt, ohne babei ein besonderes Dbbach ju finden als die azurne Dede über ihm, oder die verschiedenen Soblen im Innern bes Berges. Ich verrichtete, nach muselmannischer Beise, die nothigen Devos tionsceremonien bor ben Grabern, um bem Alten bie Cour ju machen, und bann lagerten wir uns Alle am Bufe ber ehrmurdigen Steincirfel nieder, bie nur aus roben aufgekafteten Felsftuden beftanden. Der nabe Unblick bee Geburges mit feinen ftarren Steinmaffen und schauerlichen Ticfen, so wie bie freie Rundficht bis ungefahr gehn Stunden weit vom Berge entfernt, waren, in mannigfacher Abmedfelung und Beleuchtung von großer Schonbeit. Mehrere Salgfeen flitterten in ber Sonne, weite, mit wilbem Rummel bewachsene Streden. Die in ber Nabe wenig Reig barbieten, erschienen bon bier wie die fruchtbarften, bellgrunen Wiefen, und stachen angenehm von den schwarzen niedrigen Strauchmaffen ab, die großen zusammenhangenben Walbern glichen, mahrend die mit farbigen Deden geschmudten Pferde in der Tiefe uns nur fleine bunte Infecten zu fenn bauchten. Beiterbin hullte leiber ber fatale Dunftnebel, trot bes flaren himmels um uns ber, Alles in ungewiffe Dammerung ein. Dhne biefen mußte bie Aussicht unermeglich gewesen senn, und fich auf ber einen Seite bis jum Dscherid, auf ber andern bis ju ben Geburgen von Constantine ausgedehnt haben. Raum konnten wir jest Tunis mit ber Marfa, bas Meer bei Susa, und bas Chaos ungabliger Berge im Bizacium unterscheiben. Nach Aussage ber Sirten ift nur im Winter guweilen eine vollig klare Ferne zu erwarten.

Meine Begleitung war, sowohl gegen die bes grabenen, wie den lebendigen Heiligen, weit weniger ehrerbietig als ich; denn die Araber neckten den armen Ginsiedler fortwährend, und wollten ihn unter andern auch nothigen, aus einem Rruge mitgebrachten Weines zu trinken, beffen bloger Unblick ihm schon Abscheu erregte. Um ihn zu troften, gab ich ihm ein Stud ledern Badwerte, einen Reft unferes gestrigen Mittagmable, bas er. wahrend ich bavon af, ichon vom Anfange an mit verlangenden Augen angeblicht batte. Seine Qualgeifter ließen ihn aber nicht jum Benuß beffelben kommen, benn fobald er es mit Boblbes hagen in ben Dund fteden wollte, flufterten fie fich laut genug, bag er es boren fonnte, ju, es fen mit Schweinefett angemacht. Augenblicklich reichte es ber in Entbehrung ergraute, alte Mann bem muthwilligen Sprecher bin, ber es nun lachend felbst verzehrte. Ich bot ihm ein anderes Stud, und ließ ihm zugleich burch Muftapha betheuren, bag ber Ruchen von den Beibern feines eigenen Scheche verfertigt worden fen, aber er nahm ihn, bei einmal rege geworbener Beforgniß, nicht mehr an. Doch blieb feine beitere Laune Diefelbe. Er erzählte uns allerlei Seltsames, und als wir nach einer

Stunde uns jum Rudjug bereiteten, verficherte er, une einen weit naberen Beg zu ben gurudigelaffenen Pferben anzeigen an fonnen. Darin bielt er auch Wort, aber ich habe ibn fast im Berbacht, baß er bamit bie erlittenen Redereien auf andere Beife zu vergelten beabsichtigte, benn biefer Beg. in grader Linie fenfrecht die Kelfen niedersteigend, war vielleicht fur ihn und feine Biegen febr gangbar, fur une aber eine Aufgabe, bie wir nur auf Urmen und Beinen friechend lofen fonnten. Der ungludliche Dberft besonders, ber im Beraklettern nicht die mindeste Uebung befaß, und weil ibn feine Stiefeln brudten, biefe mit Pantoffeln bertauscht hatte, mar nabe baran, bier mischen Simmel und Erde hangen zu bleiben. Obaleich zwei Rubrer fich ausschließlich mit feiner Korthulfe beschäftigten, fam er doch erft eine gute halbe Stunde fpater ale wir unten an, und vermunschte ben gnomenartigen Alten, ber unterbeg gang unbemerkt in den Kelsen verschwunden mar, und fich, wie wir fagen wurden, à la francaise ems

pfohlen hatte, so baß ich ihm nicht einmal die zugedachte Belohnung für seinen brolligen Scherz reichen konnte. Wer weiß auch, ob er sie, dem Irdischen schon halb entzogen, und fanatisch wie er zu seyn schien, von einem Ungläubigen angenoms men haben wurde.

Wir fliegen jett zu Pferde, und durchritten wieder von Neuem in schneckenformig gewundenen Linien febr romantische Gegenden, wo fich, in dem Grade, wie wir immer tiefer hinabstiegen, oft feche bis fieben Beburgereiben gar berrlich in verschiedenen Tinten über einander lagerten. Befonders fiel mir ein weiter Bergkeffel auf, mit einer lichten Brefche auf ber einen Seite, Die ein eingesturzter Kelfenkamm verurfacht hatte. Wir faben fie nachber gang in ber Dabe, benn unfer Beg fuhrte, und zwar außerst beschwerlich, mitten hindurch. Un ber andern Seite berfelben fteben noch einige ros mische Ruinen, die sich burch die merkwurdige Große ber baju gebrauchten Steinblode auszeichnen. Nicht weit bavon erreichten wir ben Marabut, ben

une ber Rubrer fruber angezeigt, und zugleich ein aus ben Steinen ber Muinen erbautes Duar, mo wir mit vortrefflicher Ruhmilch bewirthet murben. Sier entließen wir nach furzem Bermeilen, bie bisher gebrauchten Leute, und nahmen einen neuen gerlumpten Beduinen an, ber mit feinem langen Stabe, wie Satob gefleidet, bor uns berlief. Leider mußte biefer Mann aber felbft ben Weg nicht, und fuhrte une bergeftalt ber Rreug und Quere in einem oben und monotonen Sugellabyrinth umber, - welches größtentheils mit übelriechendem, harzigen Immergrun bebedt mar. und wo an einigen Orten Alauners zu Tage zu fommen schien - bag wir erft um fieben Uhr Abende Zugar erreichen fonnten, obgleich wir ichon um ein Uhr, mit bem Berge fertig, unfern Rudweg angetreten hatten. Wir mußten gulett. ohne alle Spur von Weg und Steg quer burch bie Plaine reitend, unsere Richtung nur nach ber Beltgegend nehmen. Auf biefer Irrfahrt burchfreuzten wir die große Strafe, welche von Keruan

nach bem Weften fubrt. Bier begegneten mir einem Beduinenchef mit zahlreichem Gefolge und ichonen Pferben, beffen reiche Rleidung weithin in ber Sonne blitte und fich besonders burch einen Sonnenichirm : abnlichen Strobbut auszeichnete, ber mit foflifo Seide gefuttert, und uber und uber mit ichwarzen Strausfebern bicht beleat mar. Dur bie Chefe ber Bufte und bee Dscherids pflegen biefen Schmud zu tragen, ber ebenfo geschmadvoll und zwedmäßig als ihre ganze übrige Tracht ift. Wie man fich in Rugland am beften gegen bie Ralte ju schuten weiß, so versteht man es hier gegen die Site, und Sie werden es mir faum glauben, wenn ich Ihnen fage, daß ich diese, nach bem Beispiel ber Gingeborenen, am erfolgreichsten baburch abwehre, baß ich bem Ropfe eine feidene Dute, baruber auf eine Tuchmute, über biefe einen mit Papier gefutterten großen Strobbut, und uber meine Rleidung und Waffen zwei feine weißwollene Mantel (Bernus) trage. Dhne bies murbe man

bem Sonnenftich und ben gefährlichften Folgen ihrer Gluth ausgefetzt fenn.

In Zugar beginnt fur mich wieder baffelbe Leben, wie auf bem Hammal und in bem Atlas. Mein Belt, Bett und Teppiche muffen bas Befte fur Obdach und Wohnung thun; boch biesmal habe ich wenigstens noch Mauern über mir, ein langes, schmales und schmutiges Gewolbe zu ebener Erde, ohne Fenfter, abscheulich heiß, und mit Millionen Fliegen und Muden bevolfert. Milch, Buhner und Gier dienten zur Mahlzeit, die uns jedoch, vom Sunger gewurzt, febr gut schmedte. Besonders finde ich bas Milchregime beilfam, und fange an, ben Wein gang aufzugeben, ber bier gu febr erhitt. Muhammed, welcher ein halber Doctor Medicinae war, hat wohl gewußt, warum er feinen Arabern Bein und Liqueur verbot, ben Ruffen und Samojeden hatte er ihn mahrscheinlich geboten. Ift es aber nicht eine fonderbare Sache um jenen andern, unersättlichen Durft bes Menschen — nach Neuem! Hinge es nicht z. B.

nur bon mir ab, allen Benuffen bingegeben, bas Leben eines Sybariten, in ben uppigsten Stabten bes gebildeten Europa's, in ungeftorter Rube gu führen, ich, ber bem Sybaritismus und aller epicuraischen Philosophie (ich meine epicuraisch nach bem gewöhnlichen Ginn) fo fehr zugethan bin, - und bennoch lebe ich freiwillig oft schlechter als ein Tagelohner, leibe Katiquen und Entbehrungen aller Urt, fete mich Gefahren und Rrankheiten aus, Alles aus bloger baarer Reus Gierbe. Ja bas Bergnugen, welches mir bie thatige Befriedigung diefer gewährt, ift fo viel größer als jedes andere, daß ich nicht nur immer von Neuem mich ihm, was es auch koste, in der Begenwart überlaffe, fondern felbst die Erinnerung eines folchen Lebens unendlich anziehender fur mich bleibt, als bie aller Sinnenreize und Schwelgereien zusammengenommen, die mir je zu Theil wurden. Die schon, daß die gange Ewigkeit ein folches immermahrendes Bormarts ift! Mur vergrabe man fein Pfund auf keiner Station, wie ce Ginem

ber Schöpfer auch zugemeffen, klein ober groß. Ueberall gewährt feine Liebe ja Bluthen und Früchte, und nach ihrem Abfall neue, und nach dem Tode wieder Leben. Allvater! Dein Name sey gelobt in Ewigkeit, wenn wir Dich auch nur glückselig fuhlen, und sonst gar wenig von Dir wiffen. Amen!

Zugar ist ein elendes Dorflein, die weit hingebreitete Plaine aber desto stattlicher mit Ruinen vergangener Städte, wie auch des alten Zugar oder Zuchara bedeckt, das seinen Namen kaum verändert hat. Die paar Häuser, welche das heutige Zugar ausmachen, liegen sehr vorteilhaft auf einer sanften Anhohe, welche auf zwei Seiten von einem hohen Berge mit beduschten Schluchten eingeschlossen wird; vor sich hat man den Sauwan, der von hier noch zerriffener erscheint als von Tunis aus, und auf der vierten Seite die erwähnte Ebene, in der Ferne wiederum von andern, zum Theil sehr hohen Bergen begränzt. Im Borgrund zieht sich, durch mehrere Ueberreste antiker Gebäude verschont, eine kleinere Wasser-

leitung bin, die ihren Inhalt bem großen Aquaduct guführte, ber fich mit bem bes Sauwan vereinigte, und von dem man mehrere Trummer weithin verfolgt. Die schmale Schlucht, in ber bas Baffer, jest meistens frei, fließt, ift gang mit blubenden Dleanderstrauchern, die oft eine Sohe von 20 bis 25 Ruß erreichen, angefüllt. Gin aus Quabern aufgeführtes Baffin, mit einigen Gaulenreften, ift fo bicht bavon umgeben, und überwolbt, daß ein ewiger Schatten bort berricht, und bier babe ich mir, neben ber aus bem halb verfallenen Gemauer hervorsprudelnden Quelle ein Lieblingeplätichen ausgewählt, wo ich mit ber Ueneide in Taschenformat und dem alten Shaw in Rolio, beute frubftudte. Satte ich nur einige meiner Lieben aus ber Beimath zu mir zaubern konnen, fo ware mein Glud vollständig gewesen, benn ber Plat hatte wirklich etwas Elnsisches. In dergleichen Einzelnem find die hiefigen Lander oft unübertreffbar, im Gangen aber murben fie, wenn man bie Renbeit abrechnet, die ich eben gepriefen, ben schonen

Theilen unferes Baterlandes boch immer, ich muß es bekennen, weit nachstehen. Dies trofte die zu haus Gebliebenen!

herr J ...., ber einen großen Umweg in ber Ebene nehmen mußte, fich auch mehreremale verirrt, und die großte Muhe gehabt hatte, die fcmere Carreta burch furchtbare Bege, ausgetrodnete Flugbetten und Strauchgewirr burchzus arbeiten, fab bie Ruinen zweier großer Stabte, bon benen ein Tempel noch neun feiner Saulen erhalten hatte. Da er fo weit aus feiner Richtung gekommen war, konnte einer ber Ruinenhaufen, nach den alten Karten zu urtheilen, wohl Zama fenn, obaleich die Gelehrten über die mabre Lage biefes Orts fehr verschiedener Meinung find. Wenigstens eignet fich die Chenc, die ich auf diefer Seite vom Gipfel bes Sauwan, jenfeite einiger einzeln fiehenden Berge überfah, vortrefflich ju einem großen Schlachtfelbe, und auch die biftorifchen Rachrichten laffen fich wohl bamit vereinigen. Wie viel liegt aber überhaupt bier noch im Dunkeln!

Und es mare biesem Lande mabrlich ein Antiquar von Profession zu munschen, ber zugleich Beit, Mittel, Protection, Thatigkeit und Ausbauer genug batte, um feiner Reife einige Jahre unausgefetten Forschens zu widmen. Gewiß ware nicht nur viel Intereffantes zu ermitteln, fondern auch noch viel Roftbares zu finden. - 3ch bedaure es oft, baß Niemand diefer Urt mir in Europa ben Bunfch gezeigt, sich an mich anzuschließen, noch unser Gouvernement in diesem Puncte Notig von mir ju nehmen beliebt hat. In mancher Sinficht mare bie Belegenheit vielleicht, wenn auch nur fur furzere Beit, gunftig gemesen. Ungeboten babe ich es rechts und links, aber ohne Erfolg, und es thut mir jett leib, es nicht in ben Zeitungen gethan zu haben, blos weil, fehr mit Unrecht, eine Urt Lächerlichkeit auf biefem bochft zwedmäßigen Auskunftomittel rubt. Um liebsten mare mir, nach eines berühmten vaterlandischen Reisenden Beispiel, eine Dame bagu gewesen, aber feine antife, und bei meinem letten Beltgange merbe

ich nicht ermangeln, in gang Europa officiell bagu auffordern zu laffen. Dies biene einstweilen als erstes Aviso.

Nachmittage ritten wir nach bem, ungefahr eine balbe Stunde entfernten Tempel, ben bie Romer über einer, Vaucluse fast an Bafferreiche thum erreichenden, Quelle, die bier entspringt, und einst auch fur Carthago in Auspruch genommen worden war, erbaut haben. Er ift vieredig und nur flein, bas Bilb aber, mas er in feinem Innern bot, wo noch fammtliche Umfangemauern bis an bas Dach, einige Treppenrefte, und bie gewolbte Salle über bem Baffer erhalten find, mar im boben Grabe malerifch. Das Baffin ber Quelle, Die, in unbeschreiblicher Rlarbeit, einem Strome aufgelbeten Silbere glich, überschattete, gleich bem ichonften Dome, bas Laubbach eines ber Sonne undurchdringlichen Feigenbaumes, und an ber bochften ber ubrig gebliebenen Mauern baneben fand ein, gewiß viele hundert Sabre gablender Caroubier, von der Große einer mittleren Giche,

11

deffen schwarze Krone und in Festons herabhangende Aeste reizend mit dem Goldgrun seines Nachbars contrastirten, und sich hochst anmuthig mit den ernsten Ruinen vermählten. Das Wasser war eben so eiskalt als durchsichtig, man warnte uns jedoch, bei der großen Hige in diesem Zustande davon zu trinken.

Wir bemerkten einen aus ber Wand hervorragenden Stein, ber auf ber einen Seite einen Abler mit einer undechiffrirbaren Inschrift, in der ich jedoch etwas, den Worten "Julius Caesar" und "occasio" Achnliches, zu finden glaubte, auf der andern einen noch sehr wohl erhaltenen und schon gearbeiteten Lorbeerkranz zeigte. Shaw erwähnt dieses Steines nicht, sah aber vor hundert Jahren den Tempel noch mit seiner vollständigen Kuppel, einer Inschrift auf seiner Frise, und das Ganze von einem Wäldchen immer grunen Eichen umgeben, von denen jetzt keine einzige mehr vorhanden ist. Ich befürchte, daß Reisende, die hundert Jahr nach mir kommen, wenn die Zerside rung in bemfelben Maaße weiter geht, nur noch einen Steinhaufen auf ebener Erbe bier finben werben.

Der Aquaduct geht vom Tempel bis Zugar fast durchgängig unterirbisch fort. Alle hundert Schritt bemerkt man kleine offene runde Thurme, von sechs bis acht Fuß im Durchmeffer, wie Schornsteine, daraus hervorsteigen, die wahrscheinslich zugleich zur Aufnahme des Regenwassers dienten. Offenbar ist dies wieder carthagische Arbeit, wie der Tempel römische, denn genau dieselbe Aulage und Construction fand sich (nur weit mehr als hier zerstört) bei Uthina an der Stelle vor, wo der Aquaduct sich in den Berg verliert, was ich im ersten Augenblick, von den vielen runden Thurmspuren dazu verleitet, irrethumlich für die Reste einer Stadtmauer ansah.

Da die Ferne heute nun ein gutce Theil heller erschien als gestern, erstieg ich noch einen ziemlich bebeutenden Berg, an deffen Fuß die Ruine liegt. Die Muhe war aber fast umfonst, weil eben immer noch andere bobere Dits vorstanden: boch entbedte ich nach ber Bufte bin, einen ber-Schleierten Streifen Rumidiens, in ber Richtung von Thala und Capsa, wo Jugurtha feine festesten Plate batte, und auch Cafar eine ziemlich mubfame Campagne bestand. Diefer Theil bes Landes ift voller Ruinen, und gern batte ich einen Abstecher babin unternommen, wenn es mir moglich gewesen mare, die Beit bagu ju gewinnen. ohne noch wichtigere Plane gang aufgeben gu muffen. Als wir wieder unten beim Tempel anlangten, gab uns die Ratur eine gang idnlische Darftellung. Gine Ruh tam namlich vor unfern Augen auf ber Beibe nieber, und graste bann rubig fort, woran ber Schech von Zugar und feine Araber fo viel Antheil nahmen, als bei uns faum die Pathen bei einem Chriftenkinde. Das fleine Ralbchen war auch in ber That außerst niedlich, begrußte fogleich bie Sonne mit einem freudigen Geblocke, und nach gehn Minuten icon mußte es fich feiner vier Beine mit Unftand

geht doch das Alles bei dem erhabnen Könige ber Thiere, unferm lieben Selbst, von statten! und wie sehr bleiben wir nachher noch Selaven der Gewohnheit. So war es heut der erste Abend, an dem ich Aermster eine Stunde lang mit über einander geschlagenen Beinen sigen konnte, ohne daß mir dieselben eingeschlasen wären; ein Fortsschritt in der Turkomanie, der mich dennoch sehr befriedigt.

Die übernatürliche Menge Fliegen in Zugar, welche meine Kammer ganz verfinsterten, können fast als eine Merkwürdigkeit dieses Ortes angestührt werden. Am Morgen tranken sie eine halbe Tasse Kassee auf meinem Frühstücksteppich aus, nachdem sie vorher, gleich Suwarow bei Otschakow, erst durch Ausopferung von tausend Leichnamen, denen immer neue folgten, sich sesten Fuß in der Flüsigkeit verschafft hatten. Nachdem ich den Schech mit einigen seidenen Tüchern für seinen Harem beschenkt, überstiegen wir, noch während

bee Bormittage, bie letten Berge, welche und von ber meergleichen Gbene von Keruan trennten. Die Site mar bier bedeutend ftarter ale bisher, und die Erbe überall bavon aufgeriffen und gefpalten, wie im Crater bes Befund. Meine Begleiter wollten verschmachten, ich befand mich jedoch, wohl eingepact wie ich Ihnen gefchrieben, gang behaglich. Der Sauwan, ber une noch ftets gur Seite blieb, wechselte beute feine feltfamen und malerischen Formen jeden Augenblick, über. baupt maren die Kernfichten fortwährend grandios, in ber Dabe zeigte fich aber nichte als einformiges Immergran auf einem fleinigen Boben. Gegen eilf Uhr erreichten wir einen Marabut, wo weitläuftige Ruinen zwei nabe zusammenliegende Sügel bebeden, und eine reizende Landschaft mit boben Berggipfeln fich umbergruppirt. Mehrere uralte Baume find zwischen ben Steinhaufen aufgefchoffen, und jum Theil fogar fest mit ihnen permachfen, Wir magen einen Caroubier und einen Delbaum, mei Rug uber ber Erbe, und

fanden ben erften 20, ben zweiten 16 Rug im Umfange. Beide muffen viele Jahrhunderte gablen, und waren noch in vollkommenster Kraft ber Begetation. Unter ben Ruinen zeichnen fich einige fübne Bogen, ohne Cement gewolbt, ein bober schmächtiger Pfeiler, ben jeber Windstoff einwerfen zu muffen scheint, vor allem aber ein imposanter Tempel aus, mit mehreren eingefürzten corinthischen Saulen, Architraven und Frifen, die noch mauche intereffante Details aufzuweisen haben. Dahin geboren unter andern die Thurmeinfaffungen bes Saupteinganges, beide aus einem Stud, und mit ber vortrefflichsten Arbeit in Blumen und Arabesten vergiert. Ihr Styl wich jedoch von dem, mas ich an andern alten Monumenten diefer Urt gesehn, bedeutend ab; ich mochte sagen, baß er vielleicht weniger streng, aber mehr südlich phans tastisch war, ohne sich jedoch von den edelsten Kormen und der geschmachvollsten Anordnung im Geringsten zu entfernen. Der Stein rechter Sand ift etwas über die Balfte feiner Bobe abgebrochen und herabgestürzt, der andere steht noch ganz, und mißt, außerhalb des Bodens, 24 Huß, so daß man, mit dem, was verschüttet ist, die ganze Sohe dieser enormen Masse auf 30 Fuß anschlagen kann. Auf einem der da liegenden Gesimsstücke las man in großen Buchstaben:

MA .....................

Das Uebrige war zerstört und nichts bavon mehr lesbar. Dagegen fand ich bei einem antiken Wasserbassen daneben einen Sockel mit solgender nicht allzuschwer zu entziffernden Inschrift, die mir, als eine offenbar nach dem Tode des bestreffenden Individuums eingegrabene, Lapidars Satyre — sehr originell und merkwürdig erschien:

ISTI SENATORI LIPARITANO
BASSO QVI EX REDI
TVIS XXII MILLIARIUM QVAESTVS
LAMENTO REIPVBLICAE
DEDIT SEPTIMO QVO
QVE ANNO STATVAM
SIBI PONE LEX IS UICC
NEMPE PVLPATIONIS NO

MINE DECVRIONIBVS
SPORTVLAM CVRIALIBVS
EX SEXAGENO SVMMAE
DIE NATALI SVO PRAEBIA
TARI IVSSIT. D. D.

## \* \*

Ich fann nicht ermitteln, welcher alte Ort bies gewesen senn mag, ba auf ben wenigen Charten, die ich bei mir habe, in diefer Wegend nichts angezeigt ift, und mir bie übrigen Werke, welche Austunft geben fonnten, bier fehlen. Much ber Dr. Shaw ermabnt diefer Ruinen nicht, welche, ihrer einstigen Pracht und bem boch berhaltnigmäßig geringen Umfang nach, wahrscheinlich feine Stadt, fondern nur irgend eine Gruppe Tempel mit ben umber liegenden Wohnungen ber Priefter gewesen zu senn scheinen. Die Araber nennen die Stelle nach bem Marabut (benn mo Ueberrefte bes Alterthums find, fann man auch fast immer barauf rechnen, einen Golden angutreffen) Sidi-Massud-Ladscheni. Rabe porbei ftromt ber jest von Baffer faft gang entblogte

Kluß Uad Dschibibina, beffen abgeriffene fandige Ufer, wie gewöhnlich, mit blubendem Dleander eingefaßt maren. Diefer Strauch icheint bie Raffe, wie einen aus Lehm und Sand gemischten fteinigen Boben, am meiften zu lieben, und erbeitert bie fonft oft fo muften Wegenden ungemein. Wir hielten uns ziemlich lange bier auf, bald in ben Ruinen umberirrend, wo wir julett noch einen gebeimen, nach bem Tempel führenden unters irbijden Gang entbedten, balb unter bem greßen Caroubier gelagert, beffen bichtes Laubbach ber jest fenkrecht ihre Strahlen auf uns niedersendenden Sonne erfolgreich Trot bot. Unfern Pferben, welche begierig von bem ichlammigen Waffer ber Cifternen getrunken, mußten wir mehrere Blutegel abnehmen, die fich unter ber Bunge festgefett hatten. Much fur Menfchen ift foldes Baffer bier febr gefährlich, und ichon in Algier borte ich von Källen dieser Art, die unvorsichtig trinken= ben Solbaten bas Leben gefostet haben follen, weil die Blutegel sich im Magen angesogen.

Auf bem weitern Marich paffirten wir eine munderbare Relfengegend, beren Formationen gumeilen taufchend ben fogenannten alten Enflopens Mauern glichen; andere Gebilde batte man fur Die Refte einer wohlgepflafterten romifchen Strafe balten tonnen. Alles dies mar mit niedrigen Rotheebern und andern fummerlichen Strauchern Diefer Urt burdmachfen, und ber Boben amifchen ben Kelfen bestand aus tiefem Sand. Wegen amei Uhr erreichten wir die fich weit ausbreitenden, aber ganglich gerftorten Ueberrefte einer alten Stadt, die burchaus nichts Ermahnungewerthes mehr barboten, und balb barauf stiegen wir in bie unermesliche Ebene von Keruan binab, wo ber Gewalt ber brennenden Sonne fich nichts mehr milbernd entgegen ftellte.

Wir mußten die Nacht mitten barin, und an einem Ort, wo es nicht einmal Waffer fur die Pferbe gab (fur uns hatten wir einen gehörigen Borrath davon in irdenen Rrugen aufbewahrt, die es selbst bei ber größten Sitze fortwährend

fubl erhalten), unter meinem Belte gubringen, und auf die Mablgeit fo gut wie Bergicht leiften. Doch lieferten einige nabe Beduinenbutten etwas faure Milch und Gier, und zugleich ben Tribut ungabliger Albbe, Die uns fein Auge guthun ließen. Dazu tam ein ftartes Gewitter mit unaufhörlichen Bligen, welche bas ferne Geburge nach allen Richtungen burchfreugten, und überbies bon einem fo beftigen Platregen begleitet murben, baß bas schmache Belt fast baburch niebergebrudt worden mare. Da die hiefige Gegend megen Räubereien und felbst gelegentlicher Mordthaten berüchtigt ift, fo hatten wir ringe um unfer Lager Poften ausgestellt, die eine noch üblere Racht als wir burchwachen ningten. Erft gegen vier Uhr Morgens legte fich bas Unwetter, worauf wir sogleich aufbrachen und fast ohne Aufenthalt bis Keruan marschirten. Dur einmal blieben wir einige Minuten in einem mafferreichen gluß, Vad el Banna, halten, um unfre armen Pferbe faufen au laffen, die feit gestern Mittag fein Bafferbekommen hatten, und blos mahrend ber Nacht burch ben Gewitterregen etwas erfrischt worden waren.

Bon biesem Fluß an beginnt bereits ein Borspiel ber Sahara, eine ganz glatt geebnete Buste, fast ohne irgend einen unterbrechenden Gegenstand so weit ber Horizont reicht, nur hie und ba mit niedrigen, hochstens einen halben Fuß hohen versengten Zwergsträuchern bewachsen. So schließt sie sich an das Usalitanische Gebürge an, das in bläulichen Dunst gehüllt, zur Rechten kaum sichtbar wird.

Kein einziger Baum war nahe und fern zu erblicken. Dagegen zeigte sich mir hier zum erstenmal bas auffallende Beispiel der Buste, von den Franzosen Mirage genannt. Wir glaubten nämlich, plöglich zwei große und prächtige Seen mit vielen bebuschten Inseln, ja selbst mit Schiffen darauf zu sehn, und fragten, ganz erfrischt von der lachenden Seene, nach dem Namen dieses spiegelhellen Binnenmeeres. Der Dragoman ward

gleich und irregeführt, aber ber eine Hamba, ein Elegant, mit Gilber, eingelegten Baffen, und mit Henna gefärbten Rageln, erklarte une lachend, baf von biefem Baffer Niemand fich ben Durft lofden werbe - bies fen nur ein Bild ber Bufte, wie es fich in ber großen Sahara fast taglich wiederhole. Dbgleich wir hiernach nun mußten, bas wir eine bloge Phantasmagorie ber Ratur por une hatten, mar es une boch nicht moglich, bie Taufdung materiell zu erkennen, benn nach wie bor blieb bas Schauspiel fur unsere Sinne eine wirkliche Realitat, bis wir, ungefahr 500 Schritt weit bavon, in feine Rabe famen, wo es, ohne bie mindefte Spur gurudzulaffen, eben fo jablings verschwand als es gefommen mar. Auf biefe Beife unterhielt uns wohlmeinend die Bufte mit Allem was ihr zu Gebote ftand, mabrend bas Thermometer, im Schatten meiner Satteltas fche verborgen (benn man bat bier feinen andern Schatten, als ben man fich felbst macht), 30 Grab Regumur zeigte. Demungeachtet tann ich

nicht fagen, daß diese Sitze mich unangenehm belästigt hatte, nur die Augen thaten mir weh, welchem Uebel jedoch meine blaue Brille abhalf. Ich machte dabei die sonderbare Bemerkung, daß der Gebrauch dieser Brille, für mein Gefühl wenigstens, den Eindruck der Sitze gewiß um zehn Grad verminderte. Ich überlasse es den Physiologen, den Grund davon zu erklären, kann aber die Wahrheit der Angabe verburgen.

Auch ein kleines naturhistorisches Abentener hatten wir, dem J.... und ich über eine halbe Stunde lang mit großem Vergnügen folgten. Einschwarzer Käfer, der einen für ihn unschätzbaren Pferdeapsel gesunden, suchte diesen durch den sandigen Weg, mit beispiellosem Eiser und Fleiß, in Sicherheit zu bringen. Mit der Kraft eines Herkules und der Wuth eines Fanatikers, transzportirte das Thier, mit allen Gliedern arbeitend und verhältnismäßig mit der Schnelle des Galopps, eine sechsmal größere Last als er selbst, durch den, von dem Eindruck der Pferdehuse höchst uneben gewordenen

tiefen Sand : und bice gwar nicht vormarte, fonbern rudwarte, ale ftebe er im Dienft unfrer einfluße reichsten Tonangeber, ben Ropf auf Die Erbe gestemmt und die Beine in ber Luft. Riel ber Apfel in eine Grube, wo alle feine Krafte nicht mehr ausreichten, ihn beraus zu ichaffen, fo planirte er erft mit raftlofer Emfigfeit bie Banbe bes Abgrunds, um ihnen eine geringere Steigung gu geben, und mit bem berabfallenden Erbreich ben Grund nach und nach auszufullen. Bar es bas erstemal noch nicht genug, und follerte er mit feiner Laft wieder herunter, fo ging er gedulbig bon Neuem an die Arbeit, ohne fich je becouragiren ju laffen, noch einen Moment Beit ju verlieren, bis ber Succef feine Bemubungen fronte. Dur einmal faben wir ibn fich einen turgen Mugenblick ber Rube gonnen, und mabrend bem ein wenig gur Starkung von der koftlichen Speife naschen. Endlich aber batte er bas Unglud in eine fo tiefe Grube ju fallen, bag alle feine Bemubungen umsonst wurden. Nachdem er vielfach berabgerollt

und unter feiner fleinen Beltfugel im Cand bes graben worden war, erbarmte ich mich feiner, und bob ibn, ba mir langft feine Abficht erratben batten, mit fammt bem Schabe empor, ibn bebutfam mitten im Schatten bes erfehnten Bufches nieberfebend. Er ichien burch biefen unerwarteten Gingriff einer fremben Gewalt auch feineswegs erschreckt, fondern begann fogleich, ben gemabrten Bortbeil febr practifch benutent, eifrig feine Mablzeit. Aber wer fennt bie unerforschlichen Bege ber Borfebung! Raum batte bas arme Thier angefangen, die Fruchte feiner ungeheuren Unftrengung in Rube zu genießen , als wir einen anderen, noch ftarteren und größeren Rafer berfelben Battung, eilig berbeifommen und, wie ein gut benafter Jagdhund fuchend, fehr bald die Spur bes andern auffinden faben. In wenig Augen> bliden hatte er ben Unbeforgten erreicht, ber noch in bona pace boch auf feiner Beute fag. Dbne fich zu befinnen, escalabirte ber Krembe mit Bligesschnelle ben feilen Pferdeapfel und nun

begann ein Rampf wie zwischen Beftor und Uchill. Mein Schutling that Bunder ber Tapferfeit. 3meimal berabgeworfen eroberte er von Meuem feinen Woften, boch feine erschopften Rrafte fonnten auf bie Lange ber coloffalen Statur feines Begners nicht mehr die Spite bieten. Bermundet und befiegt mußte er gulett fein Seil in einer fcbleunigen Klucht suchen, und ber unmoralische Eroberer blieb herr bes Schlachtfelbes, fammt ber Beute. Wie gern batte ich bem Unterbruckten beigeftanben und intervenirt! Aber barf man magen in bas Rab bes Schickfals an greifen, und ohne bie Untecebens gu fennen, entscheiben, wer bier ber eigentliche Legitime mar? Ich ließ alfo, meinen europäischen Grundfaten getren, feufgend bie bobere Dacht gewähren, und bem icheinbar unverbienten Unglud bes tapfern Scarabaeus schmerzlich nachsiment, ritt ich, gogernd und in tiefe Betrachtungen bers loren, meines Beges.

Die Sonne ftand noch ziemlich boch, als wir schon die Thurme ber beruhmten Moschee und ber

beiligen Stadt am Borizont empor fteigen faben, in der die Araber ihren erften Wohnsit in Afrita aufschlugen, von wo aus fie Spanien eroberten, und endlich nabe baran maren, gang Europa Islam zu unterwerfen. Wir murben bennoch vielleicht ben erhabenen Ort, gleich ben Seen am Morgen, mitten in biefer baumlofen Bufte, nur fur ein affendes Spiegelbild gehalten haben, wenn nicht zwei Halifa's (Lieutenants bes Gouverneure) und eine berittene Beduinenesforte, bie mir ber avertirte Chef entgegen ichickte, uns von ihrer Wirklichfeit überzeugt batten. brachten mich in ein großes Saus nahe am Thore, bas man in ber Gile fur uns eingerichtet batte, und mo ich, ziemlich ermubet, unverweilt mein fcon in einem fuhlen Bimmer bereitetes Bett in Unfpruch nahm. Dach einer Stunde ließ ber Gouverneur und erbliche Card ber Stadt, beffen Kamilie bier fruber unumschrankt regierte, und beffen Burbe noch erblich geblieben, anfragen, ob er mir seinen Besuch machen konne. Ich empfing

ibn im Bett und bat ibn, fich auf eine baneben arrangirte Ottomane niebergulaffen, mabrend mein ganges Gefolge recht fattlich um uns ber gruppirt ftand; benn man gilt auch bier nur, insoweit man fich felbst geltend macht, und in gewiffen Lagen ift ein wenig becente Impertineng immer aut angebracht, bei Civilifirten wie Uncivilifirten. Der Gouverneur mar ein Schoner, großer Mann von vortrefflichem Auftand, reich gekleidet und ebenfalls von einem ansehnlichen Gefolge begleitet. Die Unterhaltung bauerte ungefahr eine balbe Stunde. Gie erinnern fich ber Umftanbe, bie man mir im Barbo wegen bes Befuche bon Keruan machte, und welche Gefahren man mir von Ceiten ber fangtischen Ginwohner vorspiegelte, indem man barauf bestand, bag ich nur burchreifen, mich aber burchaus nicht basclbst aufhalten burfe u. f. m. Demungeachtet machte ber Gouverneur jetzt gar teine Schwierigkeiten, mir zu gestatten, ben folgenden Tag bier zuzubringen, und berfprach mir überbies, mich burch die Schechs ber Stadt

überall in derfelben, mit bloger Ausnahme bes Innern ber großen Mofchee, herumführen zu laffen.

Rurge Beit nach feiner Entfernung erschien, gegen fieben Uhr, ein balbes Dutend Diener, die eine große Tafel mit zweiundzwanzig Schuffeln belaftet, welche mit bunten aus Stroh geflochtenen Gloden bededt maren, nebst Fruchten, Mild und Limonade zu unferm Mittagemabl bereinbrachten. Dice war eine angenehme Entschädigung fur ben geftrigen Safttag, und gab une jugleich eine febr vortheilhafte Ibce von den gaftronomischen Qualitaten bes alten Caid. Bas uns aber am meiften erfreute, mar ein, gang europaisch und vorzüglich gut zubereiteter Gurfenfalat, nebft vortrefflichen frischen Reigen, Die noch einmal fo groß, faftig und parfumirt, ale bie unfrigen find. Die Uraber baben mit unferer fashionablen Welt und ben alten Romern biefelbe Efftunden gemein, bas prandium um 12, und die reichlichere coena amischen 7 und 8 Uhr.

Die Nacht war weniger ergößlich, benn unge-

achtet meiner Sazevorhange hatten sich mehrere ber blutgierigsten Muskito's hereingeschwarzt, die mich auf das Unbarmherzigste zerstachen. Meine beiden Gefährten wurden aber noch arger gepeinigt, und gezwungen, während der Nacht ihr Lager dreimal zu verändern, die sie sich zuletzt mitten auf die Terrasse betteten, wo ein frischer Wind ihre Qualgeister endlich entfernte.

Um zehn Uhr Morgens gab ich bem Gouverneur seinen Besuch zurud. Die Schechs, welche
mich zu begleiten gekommen waren, wünschten,
baß ich zu Fuß gehen mochte, unter bem Borgeben,
baß selbst ber Sapatapa nur auf der Reise durch die
Straßen der heiligen Stadt reite. Da aber gestern
der Gouverneur sich zu Pferde bei mir eingefunden
hatte, so bestand ich darauf, ebenfalls bis zu seiner
Wohnung zu reiten, dann aber mir den Rest der
Stadt in ihrer Gesellschaft zu Fuß zu besehen;
was auch ohne irgend eine Störung bewerkstelligt
wurde. Ich fand beim Caid, ohne anderem
Gesolge, auch einige Häupter der Geistlichkeit

perfammelt, benen bie Ehrfurcht, welche ich fur Mubammed bezeigte, und meine angelegentlichen Kragen nach Allem, was die Beiligkeit Keruans betraf, ju gefallen ichienen. Bei biefer Gelegenheit erfuhr ich, daß Keruan ben boben Borzug, die pierte Stadt im Reiche bes Jelams ju fenn, bauptfachlich bem Umftand verbante, baf bes Propheten Freund und Barbier (eine hohe Charge bei ben Bebietern bee Driente, weil fie ein großes Bertrauen erheischt), bier begraben fen; er bieß Ubait - La, welches Mann Gottes bedeutet, und foll felbft ben Plat fur die große Mofchee ausgeftedt haben, die nachber ber Gultan Benirlib barauf erbaute. Alle Ruinen ber Umgegend find jum Bau biefes coloffalen Tempels geplandert worden, ber allein an Granitfaulen 500 enthalten foll. Gein Unfehn, wie fein Umfang, mit einer boben, rundum laufenden Mauer geben mehr bas Bild einer Citabelle, mit vielen fconen Ruppeln und Thurmen, ale einer Rirche. Wir umschritten nachher ben gangen Ban, von funf bis feche ber

Ersten ber Stadt begleitet, wie ber Ruche einen Taubenfchlag, begierig etwas bom Innern ju erspahn, mas uns jedoch nicht gelang, benn alle Thore waren forgfaltig verschloffen. Bor einem Diefer letteren lag bas eiferne Robr einer alten Ranone, und der geiftliche Chef unfrer Estorte entblodete fich nicht, une mit großem Ernfte gu verfichern, auf biefer Ranone habe Muhammed im Rriege fets zu fiben gepflegt, um zu Allah um Sieg zu beten. Wir burchftrichen nachher bie gange Stadt, welche ungefahr 60,000 Ginwohner gablt, und weit reinlicher als Tunis ift. Auf bem Suck und in ben wohlgefüllten Bagare hielt ich mich eine geraume Beit auf, und taufte einige Rleinigkeiten, unter andern eine glafche Athar (befte Rofeneffeng) jum Undenfen an Keruan. Bugleich beschenkte ich, um mich möglichst beliebt ju machen, mehrere Bettelberwifche reichlich. Bon ben Binnen ber Cassba, Die ohne Umftanbe geoffnet warb, fonnte ich Stadt und Gegend ungehindert überschauen, boch auch bier waren alle

Theile ber Moschee, die Thurme ausgenommen, bon ihrer hohen Umfangsmauer verdect, und meine Bitte, auf einen ihr gang nabe ftebenden Minaret geführt zu werden, marb abgeschlagen. Außer biefem Umftanbe bemerkten wir nirgenbe etwas bon bem uns fruber vorgefpiegelten Kanatismus, ja nicht einmal ben Musbruck irgend eines Miffallens an unferer Gegenwart bei ber uns umgebenben Menge. Dagegen waren wir Beugen einer febr energischen, firchlichen Polizei; benn als ein halbnackter Marabut, bem ich ein Almofen gegeben, uns etwas zudringlich, wiewohl in guter Meinung, mit mehreren, an einen Bindfaben gereihten, Mepfeln nachlief, um mir biefe zu verehren, gab ihm ber geift: liche Chef eine fo borrende Ohrfeige, baf er mitten in die Strafe bin follerte. Db bies nun gefchah, unt mich bon feiner Bubringlichkeit ju befreien, ober aus Merger, baf ber Marabut einem Chriften ein Gefchent anbot, laffe ich babin geftellt fenn.

Hebrigens betheuerte mir ber Gouverneur, baß ich, feines Wiffens, erft ber vierte driftliche

Reisende sen, der hieher gekommen, und Reinem ware es bisher vergonnt worden, sich so lange hier aufzuhalten, noch die Stadt in solchem Detail zu sehen, als mir auf die besondere Empschlung Seiner Hoheit. Denn der Bey hatte in der That, schon einige Tage vor meiner Ankunst, noch einen expressen Mamelucken blos zu diesem Behuf an den Caid abgeschickt, was ich mit großer Dankbarkeit zu erkennen und zu rühmen alle Ursach habe.

Da nun auf diese Weise jeder meiner Bunsche erfüllt war, bis auf die Unmöglichkeit das Junere des Tempels zu sehen, so benutzte ich auch zu diesem Endzweck noch Alles, was thunlich war, und schickte, statt meiner, wenigstens meinen, glücklicherweise rechtzläubigen, Kammerdiener Musstapha hinein, der mir dann folgende Wundersdinge davon rapportirte. Ich muß damit ansfangen, den Erzähler selbst zu schildern. Dies ist ein gutmuthiger junger Mensch von achtzehn Jahren, folglich von wenig Ersahrung, der sich

alfo noch in bem glucklichen Alter, und ber noch aludlicheren Disvosition befindet, wo man jebe Zaufdung gern fur Wahrheit annimmt und bas Bunberbarfte am liebsten glaubt. Dabei ift er ein guter Mufelmann, und eine ehrliche Saut, ohne fich burch übertriebene Berftandesfrafte ausauzeichnen. 3ch batte ihm ben guten Rath gegeben, fich fogleich bei bem begleitenden Lukill im Boraus burch bas Gefchenk einiger Piafter gu infinuiren, mas, wie mir feben werben, feine volle Wirfung that. Dagn batte ich ihm aufgetragen, genau die Granitfaulen zu zahlen, fo wie die Thurmstufen, und auf Alles forgfältig Acht zu geben, mas vorfame, Auftrage, die er leiber aus Aberglauben ichlecht erfullte. Geinem Berichte nach, führte man ibn querft burch zwei große Doppelthore in einen ungeheuren Gaal, ber burchaus, theils mit Reihen, theils mit Gruppen von Saulen, ju 4, 3 und 2 mit einander verbunden, angefüllt, und mit glanzendem Marmor gepflaftert war. Muftapha bemubte fich mehrmale, bie

Gaulen zu gablen, aber, wie es ibm ber Lukill vorber gefagt, fo wie er über hundert gezählt, ward er wie fchwindlich, und eine bobere Macht verhinderte ibn, beutlich zu feben, fo baß fich Alles um ibn im Rreife zu breben fcbien. Sobald er aber fein Borhaben aufgab, verschwand auch wieder biefer unnaturliche Buftand. Er erblickte nun, boch oben an ber Mauer, ben bolgernen Sarg bes Degerheiligen Sidi Nablal aufgestellt, ber im Gefolge Muhammeds fampfend und große Thaten verrichtend, ben Martyrertod fand. Un biefem Grabe ericheint alle Freitage ") am fruhften Morgen, ebe noch die Menschen erwacht find, in einen langen, weißen Talar gebullt, ein andrer Beiliger, Sidi Achmet Ochhodder (überfett: Berr Uchmet ber Grune), und verrichtet bier fein Gebet. Mehr als einmal bat ibm ber

<sup>\*)</sup> Der Freitag entspricht befanntlich bei ben Muselmannern unserem Sonntage, weil von einem Freitage, bem 16. Juli im Jahr 622, bie Hedschira beginnt.

Lukill in der ungewiffen Morgendammerung ehrerbietig zugeschaut, und ihn kommen und versschwinden sehn, ohne daß der geringste Laut seine Rabe verkundet hatte.

Soweit war fur Mustapha Alles nur Staunen und Bunder gewesen, aber jest kam eine hartere Probe. Es gibt namlich in der Moschee drei verzauberte, im Dreieck gestellte, Saulen, von dunklem Granit, die vor einer kleinen Thure stehen. Wer dem Propheten wohlgefällig ift, geht mit Leichtigkeit hindurch um die Thure zu offnen, hatte er auch die Dicke eines Elephanten; das schmächtigste Kind bleibt aber darin sessgekemmt, wenn es nicht glaubig dem Islam anhangt, oder Muhammed ihm um anderer Grunde willen zurnt.

Biele kehren bier um und laffen die brobenden Saulen unberührt. Wer jedoch weiter gelangen und die größten heiligthumer fehen will, muß die Probe bestehn, in der nach des Lukill Erzählung, schon Manche, die schwere Schuld belastete, ihr Leben verloren haben sollen, und welcher erft vor

wenig Wochen ein junger Mann in foweit unterlaa. bag er, heftig gequetfcht, nur nach vielen Belubs ben frommer Gaben und Befferung, wieder flott werben fonnte. Dice ift die Gefahr ber Sache. wer aber gludlich hindurch tommt, erlangt nun auch, außer ber lebenslanglichen Starfung an ben Reliquien, noch eine Urt religibfer Burbe . aleich ben Pilgern nach Deffa. Mein erfter Hamba. ein milber Rerl und loderer Patron, ber Muftapha begleitet batte, und fich zwar glaubig, aber fonft nicht febr rein fublen mochte, gerieth bei ber vom Lukill gegebenen Auskunft in folche Angft, bag er ju weinen und nach allen ihm bekannten Regiftern ju beten anfing, ebe er ber Ginlabung, berghaft ben Beginn ju machen, ju folgen magte. Auch blieb er eine gange Beit jammernd und in Tos beenoth bazwischen steden, bis er fich endlich, nach feiner Ausfage, mit großen Schmerzen burch-Muftapha ging mit nicht weniger manate. flopfendem Bergen ans Bert, fand aber bie Ausführung weit leichter; was entweber im Busammenhang mit feinem beffern Gemiffen, ober mit feiner breimal starteren Gabe, als bie bes Hamba war, ftehen muß.

Run führte man bie Sieger in bas Allerbeis ligste, ein prachtig verziertes Cabinet, in bem feche metallne, belmartige Duten verschiedener Junger bes Propheten aufbewahrt werben, nebit einer Urt Stockbegens bes beiligen Sidi- Abdel- Kader, ben er bei feiner Unfunft in Keruan gen Simmel ffredte, und bem Meere, bas bamals faft bis an bie Stadt reichte, befahl, fich fchleunig zu entfernen und die beilige Stadt nicht langer mit feinet falzigen Dabe zu incommobiren, worauf auch fogleich fruchtbare Aluren mit reichen Ernbten feine Stelle einnahmen. Ferner fieht man biet ben bolgernen Rinderfabel Sidi - Akbar's, bes Eroberes ber Barbarei, von Leo Hukba gengunt. mit dem er mehr Feinde erschlug, als je der befte Damascener bor ihm bermocht hatte, und noch mehrere andre Wunderbinge biefer Urt. Ginen bedeutenden Berluft bat jedoch bas Cabinet vor

einigen Jahren an den funf Stahkniraffen der Junger erlitten, welche Seine Sobheit der Bep wegnehmen ließ, um dem Sultan zu Constantinopel ein Geschenk damit zu machen.

Die frommen Wanberer betraten jest einen weitlauftigen Sof, mit Arkaben umgeben, bie auf fconen Doppelfaulen ruhten; in ber Mitte bes Sofes befand fich eine große mit Marmor einges faßte Cifterne, und feche andere, fleinere im Rreife rund umber. Sierauf tamen fie in einen ziemlichen Sagl, etwas meniger groß, ale ber vorige, und wandten fich bann burch eine lange Doppelgalerie nach bem bochften Thurm, von beffen Spite ber Muedzin die Glaubigen jum Gebet aufruft. Der Lukill warnte fie beim hinaufsteigen, ja nicht wieber einen abulichen Berfuch, wie im Saal ber Saulen, mit dem Bablen der Stufen bier gu machen; benn Giner, ber bies vor Jahren gewagt, fen auf ber letten Stufe, wie vom Blit getroffen. tobt umgefallen. Dan fann fich benten, bag ber iunge Muftapha feineswegs Luft fublte, muthwillig fein fruhzeitiges Ende fo schnell herbeizurufen. Dagegen schien ihm der Thurm von innen weit hoher, wie von außen zu senn, und er fühlte große Mattigkeit, als er endlich den Gipfel erreichte, von wo er die prächtigste Aussicht auf die versschiedenen Hofe, geschmudten Brunnen, Galerieen und Säulen der Moschee, die einer kleinen Stadt glich, genoß.

Stolz stieg er nun hinab, und ward, ale ein so leicht und gludlich durch die gefahrvollen Saulen Gedrungener, von meinem ganzen muselmannischen Gefolge mit wahrer Ehrfurcht empfangen. "E un santo adesso," sagte mein Dragoman, der vor den Saulen umgedreht war, in seiner vertruppelten lingua franca, "e mio paura da lui."

Keruan wird fur das alte Vicus Augusti gehalten, von Ruinen ift aber nichts mehr, als eine zerstörte Sifterne aufzufinden, die nicht weit von dem Maufoleum des dreimal feligen Barbiers liegt. In arabischer Zeit lange die Hauptstadt ihres afrikanischen Reichs und der Sie der Wiffens

13

schaften, ist ce jetzt nur noch berühmt burch seine Beiligkeit und seine Schuster, deren Saffianstiefel für die besten in der Varbarei gehalten werden. Michts kann kahler und todter seyn, als die Umsgebung dieser Stadt, bis in die weiteste Ferne hinaus, und schwer zu begreifen ist es jetzt, daß diese Provinz einst so fruchtbar und blühend war, als die alten Schriftsteller sie uns schildern, und die Menge aller Orten noch vorhandener Ueberreste großer Städte bezeugen.

Gegen Abend schiefte ber Gouverneur zu mir, und ließ mich ersuchen, ihm, als Medicin, eine Flasche Wein zu schiefen, und der Bote, der die Nachricht überbrachte, bat sich, ebenfalls als Medicin, ein Bierglas voll Rum aus, was mir Beides eben kein besonderes Zeichen von Fanatismus zu seyn schien. Zugleich wünschte der Gouverneur von mir ein Mittel gegen den hartnäckigen Schnupfen seiner Frau zu erhalten. Ich hatte zuerst große Lust zu antworten, daß ich ihr dazu den Puls fühlen müßte, begnügte mich nachher

jebod bamit, ibm brei Packchen Thee zu fchicken, mit der bippofratischen Berordnung: seiner Fraubavon brei Rächte nacheinander brei Taffen voll einzugeben, jeder Taffe brei Theeloffel Citronenfaft mit brei Studen Buder beigumifchen, und fie mabrend biefer brei Dachte forgfältig in drei wollene Decken einhullen zu laffen. Dit diesem Recept begann ich meine neue medicinische Laufbahn, wohlmeislich, wie man fieht, die Mittels straße zwischen Allopathie und Homdopathie einschlagend. Ich hoffe baber, daß meine europäischen Collegen nichts bagegen einzuwenden haben werden. Dierauf bekam ich noch einen Privatbesuch bes geiftlichen Chefe, ber mir febr freundlich feinen Beifall über meine guten, mufelmannifchen Ges finnungen wiederholte, und mich einlud, bod noch einige Tage langer bier zu bleiben, ba man bie beilige Stadt, wenn man einmal babin gelangt fen, nicht fobald verlaffen muffe. 3ch erwiederte, baß ich bereit fen, bice zu thun, wenn er berfprache, mir bas Innere ber Mofchee zu zeigen.

Im Anfang wollte er davon nichts boren, boch allgemach nachgiebiger werbend, gab er mir gulett ju berftehn, bag ein bebeutendes Opfer, ber Rirche bargebracht, es vielleicht moglich machen murbe, mir ben Gintritt in ben erften Caal zu verschaffen : weiter fen es unmöglich. Dies fand ich indeß nicht der Dube werth, denn der langere Aufenthalt an diesem traurigen Ort war schon an fich eine Corpée, und auch bas Gelb fonnte beffer angewandt werben. Ich entließ alfo ben Mollah mit ichonen Worten und unbestimmten Meugerungen, zufrieben mit Duftapha's fur mich gang binlanglicher Mustunft. Ueber alte Manuscripte, beren Dascon bier zu vermuthen mar, fonnte ich burchaus nichts erfahren. Bahricheinlich ift Alles biefer Art langft nach Tunis und Constantinopel gewandert. ober fonft gerftreut vernachläßigt worben.

Nach einer Nacht, in der ich einigemal zu glauben versucht murbe, daß die weiß und schwarz gestreiften Muskito's sich hier in Scorpione ums gewandelt hatten, verließen wir Keruan bei guter

Beit. Auf ber Scite, Die wir jest betraten, fanben wir die Wegend zwar eben fo fahl ale vorgestern, aber boch einen fruchtbareren, marschigen Boben, ber im Winter mit Waffer bebeckt ift, und ber, wenn Cultur barauf angewendet murbe, obne 3weifel reichen Lohn geben mußte. Jest machet nur in großer Rulle ein niedriger, fachlicher Strauch barauf, ben viele fleine Lilabluthen bebeden. Gine Menge Relbmaufe von eigner Urt, bier Dschird genannt, nicht gang fo groß wie Ratten, liefen bagwischen umber, und faben uns, auf ben Sinterfußen ftebend, und einen ichwachen pfeifenden Ion von fich gebend, neugierig nach. Gegen Mittag ward bie Site fast unerträglich, boch erhob fich balb nachher ein frifcher fuhlender, Wind, ber ben gangen Tag anhielt, und unfern, über fieben beutsche Meilen ftarten Marich febr erleichterte. Wir fanden unterwegs feinen anbern Ort, um einige Minuten auszuruhen, und uns mit etwas Mild zu laben, als zwei fcmarge Belte halbnackter Bebuinen, bie bier mit ihren

Pferben Korn ausbrafchen. Die Existenz bieser Leute in ber baumlosen Buste, bei einem folchen Clima, fast ohne Beschäftigung, voll Schmutz und Ungezieser, und ohne alle, selbst die rohsten Bequemlichkeiten bes Lebens, scheint einem Europaer beinahe unglaublich — Gewohnheit aber besiegt Alles, wie ich es an mir selbst hinlanglich ersehen; benn mahrend ich z. B. dieses in mein Tagebuch niederschrieb, sprangen die Flohe zu Outzenden auf dem Papiere herum, ohne mich im Geringsten zu sidren, oder mir nur den Gebanken einzusstößen, sie zu fangen, denn wie unnütz ware dies bei den Legionen ihrer Menge!

Das vor einigen Wochen erlebte Spiegelbilb hatte uns so irre gemacht, daß wir sammtlich heute einen wirklichen sehr ausgebehnten Schebkah (Salzsee) auch nur für ein solches ansahn, was gleichsam die Probe für die Richtigkeit des Erempels abgab. Noch eine andere Täuschung verursachen mehrere, nur im Winter angefüllte und im Sommer ausgetrocknete Seen, deren

glangend weißer, ebener, mit Galg incruftirter Grund, gleichfalls noch in gang geringer Diftance, bas flarfte Baffer ju fenn fcheint; bem burftis gen Reifenden eine unangenehme Ueberrafchung, wenn er, voll frober Erwartung des labenden Truntes, babei angekommen, jest erft feinen Irrthum gewahr wird. Auf unfrer gangen Tour trafen wir tein fuffes Daffer an, bie eine Stunde bor unferm Nachtlager, wo fich mitten in ber Plaine mehrere Kelfenbrunnen zeigten, an benen Araber ihr Dieb trankten, und unfere erichopften Thiere fich ebenfalls erholen fonnten. Es mare nichts leichter, als bier eine Dumpe anzulegen. Darauf tommt aber Diemand, und mit ber uns erschutterlichsten Gebuld marf fort und fort einer ber Leute feinen Schlauch, von ber Große eines fleinen Gimers, ber an einem Stricke bing, in bie Tiefe, und jog ibn, von Schweiße triefend, blos für unfere Cavalcade wohl funfzigmal beraus. Nicht einmal ein Beden mar in bem breiten Relfenrand bes Brunnens ausgehöhlt

worben, um bas herausgeschöpfte Baffer aufzunehmen, sondern man mußte erst ein solches im
weichem Erdboden formiren, der die ersten Eimer
verschlang, ehe das Behältniß dicht genug ward,
um die Pserde daraus zu tranken.

Der Ort, wo wir ju übernachten bestimmt, und ben wir um funf Uhr Nachmittage erreichten, mar ein fehr ansehnliches Duar, in dem der Chef aller Scheche biefer Seite ber Ebene wohnt. Wir murben bier mit großer Berglichkeit empfangen, und portrefflich bewirthet. Das Dorf bilbete einen großen Rreis, in bem die Belte, welche zum Theil von bedeutendem Umfang, aber alle aus gleich grobem Cameelhaar gewoben maren, weitlaufiger als gewöhnlich ftanben. Ich ließ bas meinige etwas abgelegener bergestalt aufschlagen, baf mir bas gegenüberliegende bes Caïd jum point de vue biente, und ich zugleich ben Wind im Ruden batte, ber so beftig geworben mar, bag er bochft unbequeme Staubwolken in alle übrigen Belte jagte, die nirgende gang bis auf die Erde reichten.

Man fette mir Datteln und frifde Mild bor, und überließ mich bann bis jum größeren Mable, einige Stunden ber Rube. Dbne zu Schlafen, lag ich behaglich ausgestreckt, und beobachtete, mas um mich ber vorging. 3ch fab mehrere Beduinen neugierig laufchen, um auch ihrerfeits ben, aus unbefannten Grunden, fo weit bergefommenen Fremden zu betrachten, und besonders die Rinder schienen sich nicht fatt an allem seben zu konnen, was mich umgab, obgleich es nicht ohne einige Scheu geschah. Bei Sonnenuntergang fam eine bobe Regerin angeschritten, die mit biden golbenen Urmbandern gefchmudt mar, und einen Rorb in ber Sand bielt. Ihr Geschäft bestand indeß nur barin, allen Dunger aufzulesen, ber fich mabrend bes Tages auf bem großen Plate innerhalb ber Belte, ben Bieb verschiedener Urt bevolferte, gefams melt hatte, was fie auch febr gewandt, und mit ber Geläufigkeit langer Routine, auf bas Schnellfte bewerkstelligte. Ich wunderte mich anfänglich über eine fo forgfältige Industrie, erfuhr aber

nachher, bag in biefem holgleeren Lande ber Dunger nicht fur die Relber, fondern als unentbehrliches Feuermaterial benutzt wird, an bem auch, mit wenigen Reisern vermischt, unfer Abendeffen gefocht wurde. Mit Ginbruch ber Dunkelheit flackerte ein gang luftiges, obgleich nicht febr angenehm buftendes Reuer diefer Art vor ber Deffnung meines Beltes auf, um bas fich ein halbes Dutend Beduinen, im grotesten Schein ber Rlamme, ju meiner Bache lagerten, und über ihrem monotonen Gefang fcblief ich endlich ein. Ale man mich um gehn Uhr wedte, fand ber Caid, mit ber gangen Bevolkerung bes Duar hinter fich, bor mir, und frug, ob es mir nun gefällig fen, ju fpeifen, wobei er zugleich auf viele Schuffeln von enormen Dimensionen hinwies, Die man von allen Seiten berbeibrachte, benn nicht nur er, fondern auch mehrere ber benachbarten Scheche hatten gaftfrei bergleichen bergeschickt. Nachbem wir von Allem einige Biffen gekoftet, murbe ber Reft ben Uebrigen preisgegeben, benn ich glaube, ber gange

Stamm nahm an bem Gaftmable Theil. Nach feiner Beendigung bat fich ber Caid febr verbinds lich aus, felbft mit einer Angabl feiner Getreuen bie Nacht hindurch meine Bewachung übernehmen an burfen, und obgleich ich bas bankbar erkannte Unerbieten abzulehnen fuchte, fonnte ich ibn bennoch nicht bavon abbringen. Ich bin übrigens ber Meinung, bag es febr unnothig war, benn mehr als funfzig Sunde umzingelten bas Dorf, ohne einen Augenblich in ihrem Gebelle zu paufiren. Ein einziger murbe vielleicht am Schlafen gehindert haben, aber bei diefer Menge bemertte man balb bie Storung gar nicht mehr. Es fchien fo fenn gu muffen, wie bas Beulen bes Sturms ober bes Meeres, und ich glaube, bag ich im Gegentheil fogleich aufgewacht mare, wenn der wilde garm ploblich aufgehort hatte.

Um Morgen war wieder ber Caid ber Erfte, ber mir feinen Salam barbrachte. Er hatte fich neben mir auf ben Teppich niedergekauert, und einer feiner Leute ftand ihm zur Seite. Mit einem,

mal febe ich biefen fich jablinge auf feinen Berrn werfen, ibn fortftoffen, und bann eilig mit feinen fcmeren Vantoffeln etwas am Boben gertreten. Es war ein großer Scorpion, auf ben fich ber Caid obne ibn zu bemerten gefett, und ber eben im Begriff fcbien, ibn in bas bloge Bein zu ftechen. Daffelbe batte mir wiberfahren fonnen, ba meine Matrate chenfalls nur auf bem Teppich auf ebener Erbe lag, und auf bemfelben Wege fcon mehrere große Rafer biefe Nacht über die Barme meines Lagers aufgefucht batten. Dagegen blieb ich dicemal gang von ben borriblen Muskito's verschont, fur mich bas Schredlichfte alles Unges giefere. Es ift febr mertwurdig, baß man jenfeite Keruan, bis Sfax und der bortigen Meeresfufte entlang, auch fast gar feine Pferbefliegen mehr antrifft, die fich auf der andern Seite boch in fo befolater Menge vorfinden. Bei diefer Gelegenheit fällt mir ein, in einem englischen Buche: Bon ber Beisheit und Gute Gottes, wie fie fich in Erschaffung ber Thiere bewiesen - endlich ben

wahren Nutzen der Fliegen, Mucken, Flohe, Wanzen, Läuse und alles dieses Geschmeißes erfahren
zu haben. Die Thier-stechenden Insecten sind
dazu geschaffen, um durch ihre Beunruhigungen
das Wich zu verhindern, auf der Weide zu viel
zu fressen, was ihnen sonst bedenkliche Indigestionen
zuziehen könnte; die Menschen- qualenden Insecten
aber, z. B. die liebenswurdigen Muskito's u. s. w.
agiren direct chirurgisch, indem sie durch einen
sansten und sast unmerklichen Adurciz, verbunden
mit einem sehr merklichen Hautreiz, vielleicht (der
Autor ist zu bescheiden, dieses dubidse Wort zu
gebrauchen) manche ernstere Krankheit des Systems
wohlthätig in der Geburt erstieten. ) Ich für

<sup>\*)</sup> Ein englischer Sanbelsreisender, ber für ein großes, englisches, Farbegeschäfte betreibendes Saus, ben Continent explorirte, schrieb aus Elberselb: "Diefer Ort liegt in einem herrlichen Thal, und ist offenbar von ber Borsehung zu einem Türtischroth - Garnfarbeetablissement für uns bestimmt."

meinen Theil bente, ber liebe Gott wirds am beften miffen, und mage nicht ben erhabenen Werken ber Allmacht unfern fleinen menschlichen Maakstab angulegen. Geben wir nicht z. B. ichon beim erften Blick gang unwidersprechlich, baf bas Grundacfet ber Erhaltung fur bie fammtliche irdische Ratur um uns ber, ber bollständigfte Gegensat bes menschlichen Moralgesetes ift? -Denn Alles, was lebt, eriftirt nur burch bie Berftorung anderen Lebens, und erhalt fich fo nur? gegenseitig geopfert, im ewigen Kreislauf. Die Bedingung bes Lebens ift, fo gu fagen, ber emige Mord eines andern Lebens, es fen nun animalis scher, vegetabilischer, ober welcher Art es wolle. Die Natur ift ganglich auf Egoiemus gegrundet, und die Gesellschaft selbst verlangt am Ende auch nur, bag ber vereinzelte Egoiemus fich bem allgemeinen unterordne. Denn dem großten Philantropen fallt es nicht ein zu verbieten, Die Ochsen zu schlachten, noch benft er baran, die Thier-Sclaven zu emancipiren; wer aber Alles lieben

will, muß sich ju Bett legen und fterben, benn im himmel mag er vielleicht seine Rechnung finden, auf der Erde nicht.

In dieser irdischen Republik verschiedener Interessen werden die Schmeißsliegen und Musskitio's wohl auch ihren egoistischen Platz so gut, wie alle Uebrigen ihretwegen behaupten wollen, und wie konnte es anders seyn!

Setzt gehe ich wieder zum Scorpion über und bemerke, daß man hier seinen Biß für sehr wenig gefährlich halt, wiewohl er immer außerst schmerze haft bleibt. Man wendet nichts dagegen an, als die Wunde sogleich und fortwährend mit Del zu reiben bis die Pein nachläßt. Europäische Aerzte verordnen, sie aufschneiden und Salmiakspiritus, hineinzuträuseln, nehst einem Aderlaß nach Umständen, was ebenfalls die Heilung bewerkstelligt; boch sollen die Scorpionen in Tunis giftiger seyn, als hier.

Bon bem Card und einer gablreichen Estorte. begleitet, fetzten wir unfern Weg erft um neun

Ubr frub weiter fort, ba wir nur eine febr furge Tagereise bis el Dschemm, bem Thisdrus ber Romer, vor une batten. Sier fteht bas berühmte. Umphitheater, bas Shaw und ber ibm nachfdreis benbe Doab nicht felbit gefeben baben fonnen. weil fie es Beibe fur cirtelrund ausgeben, obaleich ce oval wie alle übrigen ift. Es besteht aus 64 Arkaden, und mabricheinlich einst vier Gaulenreiben über einander, jest nur noch breien, und ift bon einem Umfang, ber bem bon Berona nur wenig nachgeben fann, welches boch nach bem Coliseum, fo viel ich weiß, bas größte bekannte ift. Danfcbreibt feine Grunbung, nicht unwahrscheinlich. bem alteren Gordian ju, ber bier jum Raifer ausgerufen warb. Doch immer ift ber größte Theil bavon erhalten, und fein Unblick in bobem Grabe impofant, obgleich taglich bon ben Gin: wohnern bes Drie etwas bavon meggeholt wird, wie man leicht an ber weißen Farbe berjenigen Steine feben fann, beren Rachbarn frifch ausges brochen find. Den inwendigen Raum fanden

wir, wohl an 20 Fuß tief, verschüttet, und von den Stufensitzen, die hier zweimal, durch einen freien breiten Gang, unterbrochen wurden, welcher mit einem Bogengang dahinter communicirte, was drei gracibse Absätze bildete, ist kein einziger mehr übrig; ebenso wenig von den sogenannten Bomitorien mit ihren Treppen. Nur die Grundslagen der letzteren bestehen größtentheils noch, so daß man mit einiger Mühe an verschiedenen Orten bis zum obersten Stock hinaustlettern kann.

In jeder Arkade des Gebäudes befand sich eine solche Treppe. Muhammed Ben war der Erste, unter dessen Regierung man das bisher noch ganz intacte Gebäude zu zerstören begann. Während einer Revolte der Araber, wo diese das Amphitheater mit gutem Ersolg als Festung benutzten, wurde der obere Stock fast ganz von ihnen abgetragen, um die Steine auf die Belagerer niederzuwersen, und als man die Empörer bezwungen, ließ der Ben am Haupteingang vier Bogen des Ganzen die auf den Grund sprengen,

14

bamit man feinen abnlichen Gebrauch mehr babon machen tonne. Seitbem hat man es fortwährend zu ben gebrechlichen Bauten ber Umwohnenden benutt, beren elendes Stadtchen, nebft vier bis funf Marabuts, unmittelbar am Rufe bes coloffalen Romerwerks, und größtentheils aus feinen Trummern errichtet murbe. Man fann vorausfeben, baß auf diese Beife in einigen Jahrhunderten von einem ber ftolgesten Denkmaler ber alten Welt wenig mehr ubrig fenn wird. Die einstige Pracht beffelben icheint ber anderer Gebaube biefer Art, beren Ueberrefte uns noch geblieben, in nichts nachgestanden zu haben. Es ift burchgangig aus großen Quadern von gleichem Daage, in einfachem und edlem Style aufgeführt; die Saulens reiben find alle von berfelben Ordnung, in einer Mischung borischen und agnotischen Stole, und nur in ber Dimenfion ber verschiedenen Etagen verschieden, die Capitale mit glatten Lothosblattern vergiert, und ohne alle Ausführung ber Kafern (wie 3. B. beim Acanthus ber corinthischen Orbe

nung), welches zu bem großartigen Charafter bes Gangen ungemein wohl pagt. Db ber obere fehlende Stod, bon bem fich nur fo wenig erhalten bat, vielleicht nur eine bobe Attica mar. ober ob er noch von einer folchen gefront murbe, ift jest kaum mehr zu ermitteln; eben fo wenig ob bas Umphitheater burch ben großen Aquaduct, ber bon Caraga hierher fuhrte, gespeist, auch gu Naumachieen biente. In ber Mitte, wo man in ben Schutt einen Trichter gegraben bat, befindet fich unten eine gemauerte Deffnung, beren auch Shaw ichon ermahnt, und supponirt, bag fie bem Pfeiler jum Salt gebient habe, an bem bas Beltdach befestigt murbe, welches bei eintretenbem Unwetter bie Buschauer bor bem Regen schutte. Man hat aber seitdem entbedt, bag biefe Deffnung mit einem breiten Baffercanal in Berbindung fteht, bon bem bie Gingebornen fteif und fest behaupten, er gebe ununterbrochen fort bis Susa, welches zehn franzbische lieues von bier entfernt ift. Bei fernerer Untersuchung ber Ruinen zeigten

und die Araber, beren und wohl über funfzig unter großem garm begleiteten, eine Marmors' ftatue in einem Saufen Mift verborgen. Gie war etwas über Lebensgroße, ohne Ropf und Rufe, ber Reft aber wohl erhalten, und bon guter Arbeit, befonders ber Kaltenwurf bes Gemanbes. Man hat hier zu verschiedenen Zeiten fehr unvollständige Nachgrabungen gemacht, und bennoch bereits viel Intereffantes ju Tage geforbert. Golbene und filberne Dungen, gefchnittene Steine, irbene Lampen und bergleichen, finden fich taglich, und ba bie gange Ebene mit ben Ruinen bes alten Thisdrus bedeckt ift, so mogen bier ohne 3weifel noch weit großere Schätze zu haben fenn, wie an fo vielen andern Orten in biefem Theile von Ufrita, die faum je von einem Europäer fluchtig besehen worden find. Go febr nun bas Innere bes Amphitheaters beschädigt worden ift, so auf fallend vollständig und conservirt prafentirt es fich bon außen, besonders bon ber Seite, mo man die große Bresche nicht gewahr wird. Daß der vierte Stock fehlt, fällt nicht fehr auf, da er überall fast gleich tief abgebrochen ist. Das Gestände scheint nie ganz beendigt worden zu senn, denn über den untersten Bogen bemerkt man auf einigen der Schlußsteine Sculpturen, während die andern noch roh und unausgearbeitet sind. Ich schafze die Länge des Ganzen an 450 Fuß, und die Breite über 300; ein ganz genaues Maas zu nehmen, hat wegen der vielen Schutthausen einige Schwierigkeiten.

Der Boden um el Dschemm ist fruchtbar, obgleich verbdet, und nur zum Theil mit Feldsfrüchten angebaut, oder zu Garten benutzt. In biesen zeigt sich aber seine Gute, wo man die größten und saftigsten Delbäume mit andern Fruchtsorten sieht, während gleich baneben der Mangel an Eultur und Bewässerung nur einer dürren Wüsse Raum giebt. So erklärt sich der Contrast des frühern, blühenden Zustandes dieser Länder mit dem jetzigen, fast unglaublichen Berfall derselben, vielleicht hauptsächlich durch die Zers

sidrung aller alten Aquaducte und Wasserbehalter, für welche die Alten eine so außerordentliche Sorgfalt hegten; denn ohne Wasser kann in dies sem Clima (mit Ausnahme einiger Distrikte, von denen ich später sprechen werde, und welche in dieser Hinsicht ein wahres Phanomen darbieten) der trockene Boden, wenn er auch noch so fruchtbar an sich wäre, in der Regel nie die Arbeit sohnen, oder von selbst etwas Anderes, als stachliches, herbes Unkraut hervorbringen.

Die Mittagsbige war so brudend, daß ich ben Besuch ber übrigen Alterthumer durch einige Stunden Rube zu unterbrechen munschte, und mich baber nach meinem Quartier dirigirte. hier sah es indeß übel aus. Nach vielen Umständen batte man eine elende Kammer geräumt, verweisgerte aber alles Uebrige. Die Schechs ließen sich gar nicht mehr sehen, brachten nichts von dem Berlangten, und selbst das Wasser aus dem Brunnen, um unfre Kruge zu füllen, hatten die Diener mit Gewalt sich nehmen muffen, während

man ihnen gurief, fur unglaubige Chriften fen ihr Baffer nicht bestimmt, und fie mit Steinwurfen fortzutreiben versuchte. Ich glaube, biefe Anwandlung von Unduldsamkeit in el Dschemm war burch bie bor einigen Tagen bier ftattgefundene Gegenwart bes guten protestantischen Missionairs aus Tunis bervorgerufen worden, ber vielleicht zu eifrig einige Chriften zu preffen berfucht, ober burch ben Bibelhandel Allarm berurfacht haben mochte. Die Ginwohner hatten jeboch biefem negoce eine gang neue Bendung gegeben, indem fie ihm feinen Maulefel, Bibelvorrath und Gepack auf die wohlfeilfte Urt abhandelten, namlich stablen. Es ift nicht zu laugnen, bag biefer Umftand bennoch gefegnete Folgen hatte haben fonnen, benn die beiligen Schriften in arabischer und hebraischer Sprache waren nun boch sicher in die Bande der respektiven Inden und Beiben gelangt, fur die fie bestimmt find, aber abgerechnet, baß ber Efel nebft ben weltlichen Effetten auch mit babei mar, liegt auch, wie ich vermuthe, eine

folche Bekehrungsweise keineswegs im Plan ber frommen Gesellschaft. Glücklicherweise gelang es unserm Freunde, durch Androhung schwerer Rache, nebst Berantwortlichmachung des Caid, das Entwendete Alles wieder zu bekommen, doch schüttelte er schleunig den Staub von seinen Füßen und eilte fürbaß.

Wir beschlossen ebenfalls seinem Beispiel zu folgen, nach genossener Rube zwar noch die übrigen Ruinen zu besichtigen, bann aber zwei Stunden weiter bis Rugga, bem alten Caraga, zu reiten, wo sich ein Marabut und ein Beduinenlager bessinden, um dort die Nacht zu bivouakiren. Während der kurzen Siesta brachte man mir allerlei Antiken zum Berkauf; es war aber nur wenig von Werth barunter, bis auf eine sehr schone, wohlerhaltene, silberne Medaille, auf der einen Seite mit einem vortrefslich ausgedrückten Bilbe Casar's, das ich noch nie meiner Vorstellung von Casar angemessner und charakteristischer gesehn, auf der andern Seite ben Kriegsgott darstellend, mit der Umschrift:

Mars victor. Dies war um fo intereffanter, ba Cafar felbst einige Tage in el Dschemm lagerte, als er gegen Scipio's Urmee bier Rrieg fuhrte. Mit wenig Piaftern erlangte ich biefen Schat, ber mir jett fur eine große Summe nicht feil fenn murbe. Rurge Beit barauf erschienen bie Scheche, benen ein zufällig angekommener Beduinenchef Angst bor ber Strafe gemacht batte, bie fie ohnfehlbar erwartete, wenn ich mich beim Ben uber ihr Benehmen beklagte; indem er ihnen erzählte, welche uble Folgen fur ben Caïd von Sauwan eine gleich schlechte Behandlung bes fardinischen Consuls gehabt hatte. Gie baten nun bemuthig, Schaafe, Mild und mehr als wir verlangt, emfig herbeischleppend, fie boch nicht burch unfere Abreife zu franken. Ich verbot indeg irgend etwas anzunchmen, und verabschiedete fie mit Strenge, um fie wenigstens burch einige Beforgniß fur ihren unfreundlichen Empfang zu beftrafen.

Raum erlaubte une noch bie Beit, mehr als

eine Stunde auf die Betrachtung ber weiteren Alterthumer zu berwenden, die aus den Reffen einer Menge Privathäuser und einiger Tempel besteben. Un einem dieser Plate fanden wir. balb von Erbe bebectt, ben Rumpf eines ichonen Coloffes, und mehrerer prachtvollen Gaulenschafte aus foftbarem bunten Marmor, wovon einer an brei Fuß im Durchmeffer hielt. Alles bies tonnte man für die blogen Transportfosten wegholen, bie jedoch nicht gang gering fenn murben. Fur bie Statue forberten bie Gingebornen bis Sfax 500 Piafter (150 preufische Thaler) und eine ber Saulen konnte mohl bas Dreifache koften; wer indeg bort ein Schiff zu feiner Disposition batte, und felbft am Meere wohnte, fonnte baran immer noch eine febr vortheilhafte Acquifition machen.

Die Sonne war schon untergegeangen, ale wir beim Marabut bee Aulad Sidi Hassan Ben Elhasch ankamen. Dies ift auch ein heiliger Ort, und eine Freiftatte fur jeden Verbrecher,

ber ihn zu erreichen vermag. So lange er in bemfelben verweilt, kann ihm Niemand etwas anhaben, nur über die Grenze darf er sich nicht mehr wagen. Wir fanden einen weißbartigen Alten hier, der wie man uns versicherte, in Folge eines begangenen Mordes, schon viele Jahre mit den Beduinen des Marabuts lebte, und sich sehr gut in sein Schickfal gefunden zu haben schien.

Ich war nicht wenig verwundert, beim Absteigen ben Halisah (Lieutenant des Caid) von el Dschemm, der ohne unser Wissen vorausgeeist war, hier wieder zu sehn, und an der Spitze der übrigen Beduinen mit einem Handfuß von ihm empfangen zu werden. Er that Alles, um mich in gute Laune zu verseigen, und als ich sein Pserd, einen Silberschimmel von reinerem arabisschen Blut als es sonst hier gewöhnlich ist, sehr lodte, dot er ihn mir sogleich zum Geschenk an. Ich erwiederte, daß bergleichen bei uns nicht Mode sev, und wir von Geringeren Geschenke solcher Art nicht annahmen; indessen, fügte ich hinzu,

folle er unbeforat fenn, ich vergiche gern bas Geschehene, ba ich fabe, bag man es bereue, und ber Ben folle nichts bavon erfahren. Mehr konnte er auf keinen Kall wunschen, bennoch blieb er bis ju unferer Abreife am andern Morgen, fortwährend aux petits soins, mit mir und allen Personen meiner Suite. Da ich frub nochmals mehrere Fragen über fein Pferd an ibn richtete, und biefem mit fichtlichem Boblgefallen liebfoste; benn es war wirklich ein berrliches Thier, offerirte er es mir bringend von Neuem und ich batte wirkliche Dube, ibn bamit abzuweisen; bann aber verließ er mich anch obne 3weifel besto bankbarer, und jagte freudig, im ichnellsten Laufe feines Roffes. bavon. Er batte mir vorber erzählt, baff er mit bemfelben Pferbe einmal funfundbreifig Stunden an einem Tage gurudgelegt babe. Ueberhaupt fanden wir bier eine Menge fehr ausgezeichneter Thiere von edlerer Race, als bic, welche man in Tunis fieht, boch immer noch feine von mahrhaft ichonen und idealen Formen. Weit mehr auffallend

als alles Uebrige bleiben mir biefe Bedninen felbit, fowohl hinfichtlich ihrer ausdrucksvollen Geftalten. als ihres begagirten und murbevollen Benehmens, bas nie auch nur eine Spur bes Gemeinen, Linkischen, Berlegenen ober Ungeschickten an sich tragt, und in allen Stellungen und Bewegungen antite Grazie entfaltet. Je mehr ich mit ihnen umgehe, besto mehr fange ich an ber Meinung bes herrn von St. Leon über ben mahren Urmenschen beizustimmen. Dur eine andere Religion und Regierungsform, und bald wurden diefe Stamme uns Europäer weit hinter fich gurudlaffen; benn alle aus ber driftlichen Religion entstandenen Gouvernements find, felbft gegen ihren Willen, wesentlich vorwarts strebend, die Affens bagegen wesentlich ftationair, und diese gegebenen Formen zwingen die Menschen in ihr Joch, fo lange fie dauern.

Ich muß einen kleinen Bug arabifcher Geswandtheit hier anführen. Bahrend man meine Sachen arrangirte, spazierte ich im Lager umber,

und war chen im Begriff in ein großes Belt au treten, ale ber Schech und noch Giner, Die vorn. barin faffen, aufsprangen, mich jeber fanft unter einen Urm nahmen, ein Paar Schritte weiter führten, und bann ber Schech, mit bem Ringer lachelnd gen himmel weisend, mir etwas Befonderes bort zeigen zu wollen ichien. Unterbeffen mar ber Undere Schnell fortgelaufen, um meinen Dragoman au holen, ber mir nun erklarte, ich fen bem Belt ber Beiber ju nabe gefommen, bas tein Frember betreten burfe. Batte man mich galanter, und augleich auf eine schlauere Beise, ohne bag ich bas Beringfte bemerkte, abweisen tonnen ? Babrscheinlich, um mich barüber zu troffen, baf ich feine Beiber nicht feben burfte, ritt mir ber junge Schech nachber, obgleich bei Sternenlicht, einige feiner beften Pferbe vor, erft im Schritt, bann halsbrechend im vollen Rennen durch Steinhaufen und locher hindurch jagend, und julett mit gierlichen Langaden wieder ju mir gurudfehrend. Rur einen großen Schimmel, ber außerorbentlich

ftark, aber fehr häßlich war, hatte er kurzlich, wie man mir erzählte, 800 Piafter ausgeschlagen; für diese Gegenden ein ungewöhnlicher Preis.

Der Oberft und Mameluck gingen mit bem frubsten Morgen voraus, um die Empfehlungebriefe in Sfax abzugeben und unfer Logis bafelbit zu bereiten; ich machte unterbeffen einen Abstecher nach ben Ruinen bon Caraga, wo fich zwei große romische Gisternen befinden, Die benen von Carthago und Utifa nichts nachgeben, wiewohl fie eine gang verschiedene Conftruction zeigen. Sie find beibe cirfelrund, die Gewolbe auf vielen. in geraden Linien ben Cirfel burchschneidenben Pfeilerreiben rubend, die burch Bogen verbunden und fammtlich aus Quadern erbaut find. Obgleich fie nur wenig beschäbigt maren, ift bennoch ber gange Raum fast gur Salfte mit Schutt angefüllt, ber abfichtlich bereingefahren fenn muß, weil man fonft nicht begreifen tann, wo er bergetommen ift. Diefe Cifternen berforgten einft, wie man. behauptet, nicht nur Caraga, fonbern auch Thisdrus

jum Theil mit ihrem Baffer, und groß genug find fie bagu. Wir fenerten in ben unterirbischen Gewolben eine Diftole ab, beren Schall einem Ranonenschuß glich, und frochen bann mubfam burch die feitwarts eingebrochene Deffnung wieder ans Tageslicht binaus. Denn wir mußten eilen, ba wir noch einen Tagemarsch von acht beutschen-Meilen bor uns hatten und neun Ubr ichon poruber mar. Mit meinem Maulthiere, bem bie Pferde nur im furgen Trabe folgen konnen, lege ich zwar unfere Postmeile bequem in einer Stunde guruck, bei einer so langen Tour bedarf es aber immer einiger Stunden Aufenthalt untermegs, und wir wußten, bag bie Thore von Sfax um fieben Uhr geschloffen werben. Nicht weit von ben Gifternen lag in einer Grube ber blofe Rumpf einer weiblichen Statue von großer Schonbeit. Sonderbarermeise mar mitten in ber linken Bruft eine tiefe und schmale Deffs nung entstanden, in ber sich Ameisen fiedelt batten, was gang ben schauerlichen Effect

eines von Burmern zerfreffenen Leichnam's bers vorbrachte.

Ein melancholischeres Land hatten wir noch nicht burchzogen; es war fcblimmer wie bie Bufte, benn bie bie und ba jammerlich fummernden ober gang bertrodneten Delbaume, Die gleich Befen baftanben, machten mit bem theils tief fandigen, theils mit ungabligen fleinen Steinen bebecten Boben, ohne Sugel noch irgend eine andere Abwechselung, einen bochft defolaten Gindrud. Much bemerkten wir nichts Lebendes, als eine gigantische Tarantel, beren abscheuliches Unsehn vollig mit ber Gegend harmonirte. Ich fing fie für meinen naturbiftorischen Freund in Bamberg. verlor fie aber nachher wieder burch die Nachläßigkeit eines meiner Leute. Spater fanden wir auch noch in bem ftark riechenden Unkraut die erft por furzem abgelegte Saut einer funf Rug langen Schlange, welche aber bennoch schon von ben Ameifen zu fehr beschädigt mar, um fie gebrauchen ju tonnen. Als wir unter einem burren Delbaume

15

Mittag machten, kamen einige mit Sack und Pack zu Pferde reisende Araber herbeigezogen, die unfre Gasiffreundschaft ohne Umstände in Anspruch nahmen, und sobald sie sich mit den Ueberresten unserer Mahlzeit beladen, unverweilt ihren Weg fortseizten. Wir sahen, daß sie kurz darauf einem Manne begegneten, der auf seinem Esel Feigen von Skax nach Keruan zu Markte brachte, von welchen sie einen Theil kauften. Sogleich kehrte Einer von ihnen zurück, um uns ein halbes Dutzend der schönsten, in Erwiederung des früher Erhaltenen zu überreichen.

Wir waren noch fechzehn Miglien bon Sfax entfernt, und der Beg dauchte uns noch fehr lang, als wir mitten im grundloseffen Sande unfre Carreta mit zerbrochenem Rade im liegens ben Zustande antrafen, mahrend die vier ausge-

<sup>\*)</sup> Die hiefigen Miglien, welche febr willtührlich taxirt werben, tommen ziemlich mit ben ruffifchen Berften überein.

fpannten Pferbe fich in einem naben Stoppelfelbe autlich thaten. Dies war ein bochft unangenehmer Borfall, weil nur von ber Stadt aus Bulfe gu erwarten ftand. Ich ließ meinen Secretair mit ber übrigen Bebedung jum Schutze ber Effecten jurud, und eilte felbft, mit bem Dragoman und Mustapha, in verdoppelter Schnelle voraus. Die Strafe nahm bald ein vom bisberigen febr berschiedenes, fast europäisches Unseben an, benn fie lief in gleicher Breite und ziemlich eben, regelmäßig von Graben eingefaßt, ununterbrochen zwischen Garten bin, beren Schutzmauer ber bobe Aufwurf ber Graben, mit indianischen Reigen bepflanzt, auf bas Solideste bildete. Diefer plats liche Contrast bober Cultur mit ganglicher Bernach: läßigung wiederholt fich bier baufig, und meiftens ift es nicht ber Boben, ber fich andert, fondern nur die barauf gewandte Sorgfalt. Gelbft in ber oden Bufte, die wir heute burchzogen hatten, gab es bie und ba Stellen, die burch buntlere Rarbung nabes Baffer in ber Tiefe anzeigten, und nach

ber gangen Kormation bes hiefigen Untergrundes ju urtheilen, murben mahrscheinlich artefische Brunnen beinahe überall ben glanzenbften Erfolg baben. Ich mundere mich, daß feiner ber biefigen europäischen Speculanten noch auf diese Ibee gekommen ift. Gang Sfax icheint, fast fo weit bas Auge reicht, bon Garten umgeben gu fenn, beren Ungahl, wie ich mich fpater aus officiellen Berichten verficherte, die fast unglaubliche Summe bon circa 50,000 erreicht, wovon 14,000 mit Mohnhaufern, und uber 35,000 ohne diefe. Mus biefen Garten werben jahrlich, außer ben anbern Fruchten, allein über 6000 Centner Mandeln und 2000 Centner Piftagien verführt. Ueberhaupt fann man ben Sandel von Sfax als blubend. und noch im fortwährenden Bunehmen begriffen. annehmen, ba nebft ben Sauptgegenftanben beffelben, Del, Bolle und Fruchten, auch die mannigfachen Schäße bes Dscherid, theils an Naturproducten. wie Datteln, Henna, Strausfebern, Natron, Bonia, portreffliches Bache u. f. m., theils an Kabrifwaaren, als Seife, die feinsten Bernus, Meubleszeug und Tücher, halb aus Seide und halb aus Bolle gefertigt, buntwollene Decken, Binsengeslechte, ausgezeichnet dauerhafte irdene Waaren von Gerbi, die in solcher Größe in keinem andern Orte gebrannt werden, und verschiedene geringere Dinge mehr, hier ihren Hauptmarktplatz finden.

Unmittelbar vor den hohen Mauern der Stadt durchritten wir einen großen freien Platz, auf dem Hunderte von Menschen, Pferden und Esel besschäftigt waren, Getreide auszudreschen. Dies ward nicht nur durch, die Körner austretendes, Wieh bewerkstelligt, sondern auch durch eine eigne Art Wagen mit 12 bis 16 breiten Rollen darunster, die von vier neben einander gespannten Pferzden, wie ein Triumphwagen, gezogen wurden, und welche ein hoch darauf sitzender Führer stolz im Kreise umhertrieb. Der Hauptnachtheil dieser Dreschmethode ist, daß das Stroh gänzlich zersstampst und ruinirt wird. Um Thore fanden wir den Dolmetscher des neapolitanischen Viceconsule,

Don Angelo Advocato, bem ich recommandirt war. Auch bier ward ich, wie ich es schon so oft in ber Barbarei ju ruhmen Urfache gehabt, mit ber größten Artigfeit und Gaftfreundschaft aufgenommen, und ba ber Card nicht gegenwartig war, offerirte mir herr Guetta aus Trieft, ein febr lebensluftiger Bebracr, zwei Bimmer feines Saufes, wo ich, mit einem fleinen Theil baterlandischer Comforts umgeben, mich bequem von allen Satiguen und Entbehrungen ber bisherigen Reife erholen konnte. Berr 3 .... burfte erft am folgenden Tage an diefen Berrlichkeiten Theil nehmen, benn als er mit ber von uns geschickten Sulfe vor Sfax anlangte, fand er bie Thore schon langst verschlossen, und mußte bie Racht unter freiem Simmel zubringen. Es ift bemerkenswerth, bag bei biefer Gelegenheit bie Pferbe, welche jum lettenmal Abende im Beduinenlager getrankt worden waren, über vierzia Stunden lang ohne einen Tropfen hatten zubringen muffen, da 2Baffer meber

unterwege noch bor ben Thoren welches zu er-

Meine frubere Abficht mar nur gewesen, bis bieber ju geben, und bann auf ber geraben Strafe über Susa nach Tunis jurudzukehren. Da ich mich aber über Erwarten wohl befand, und Site, Albbe und Beduinenentoft fo tapfer ertrug, beschloß ich wo mbalich, bas gange Ronigreich zu feben, und schickte beshalb einen Courier nach bem Barbo mit ber Bitte um einen ju biefem Behuf ausgebehnteren Amrha und eine vermehrte Estorte, welche die rauberischen Sorben im tiefern Innern unentbehrlich machen. Dies nothigte mich zu einem Aufenthalt von mehreren Wochen in ber hiefigen Gegend, wovon ich die Salfte in Sfax mit allerlei kleineren Landparticen und schriftlichen Arbeiten ausfullte, die andere zu einer Reife nach Susa benutte.

Unter ben Excursionen erfter Art gemahrte mir die Besichtigung ber Garten viel Bergnugen. hier ift ce auch, wo sich bas ermahnte Phanomen

barbietet: baf im tiefen Streufande, ber bon felbit faum irgend eine Begetation herborbringt, obne Baffer zum Begießen, fast ohne Regen, und bei einer fortwahrenden Site im Commer und Berbft. bie amifchen 25 und 35 Grad im Schatten alternirt, beinabe alle Arten europäischer Fruchtbaume. Reigen, Mandeln, Dliven, Granaten, ber fconfte Wein im bunkelften Saftgrun, und felbft Blumen in uppigfter Krifche fortkommen, ohne bag man bie Möglichkeit eines folchen Bachsthums begreift. Die allaemeine Kruchtbarkeit bes Ronigreichs wird hauptsächlich der Menge von Salz und Salpeter jugeschrieben, die ber Boben fast überall birgt, und die auch bas Baffer fo vieler Geen und Fluffe unangenehm verfalzen. Doch fann bier, im mablenden Sande, biefe Impragnation mit falzigen Theilen faum binreichend fenn, eine fo außerorbentliche Ueppigfeit zu erflaren. Es erlagen bie Mepfel = und Birnbaume wortlich unter ihrer Laft, wie in ben fruchtbarften Gauen bes Rheins. und, mas dort nicht ber Kall ift, jedem Besucher

wird es bier vergonnt, babon ju pfluden, mas er will. Namentlich machten unfere Mufelmanner im Garten bes Caid einen fo unverschamten Gebrauch bon biefer Freiheit, bag ich ihnen Einhalt thun ju muffen glaubte. Mur Drangen wollen in biefem burren Boben nicht gebeiben, bagegen beschattet biefe Garten ein Balb von Palmen, welche zwar immer bier noch feine reifen Fruchte bringen, aber bagegen zu einem Betrant benutt werden, bas frifch, febr angenehm ichmedt und fublend ift, aber ichon nach vierundzwanzig Stunden in Gahrung übergeht, mo ce zu einem ftarten und berauschenden Liqueur benutt wird. Die Aluffigfeit gewinnt man nicht burch Ginschnitte in ben Stamm, wie unfern Birtenfaft, fonbern etwas ruincufer, burch Abschneiben ber gangen Rrone, wo bann oben ber Saft Monate lang aus bem Stamme quillt, ber Baum aber nachher verloren ift, wenn man ben Saft zu lange auslaufen laßt, von dem täglich an 50 Berliner Quart gewonnen werben. Um ben Baum ju erhalten, muß man

bie Wunde nach einiger Zeit wieder verbinden, worauf der Stamm fortwächst, an der abgehauenen Stelle aber einen breiten glatten Ring bildet. Nach einigen Jahren kann die Operation erneut werden, und ich habe Bäume von großer Sohe, mit funf bis sechs Ringen dieser Art gesehen, die sich sehr beutlich auszeichnen. Der Saft im frischen Zustande wird Lägmi genannt, und wenn er gegohren und zu Branntwein umgeschaffen ist, Bocka.

Wir fanden in dem Garten des Caid auch einige schone Zierpflanzen, als: große Pfefferbaume, deren seines, nadelartiges, lang herabhangendes Laub einen originellen Anblick gewährt, serner eine kleine Palmenart, die man auch bei uns häusig in den Gewächshäusern sieht und die hier die Palme der Christenheit genannt wird, bei uns aber nie bluht, während sie hier eine der schönsten Blumen von zwei Fuß Hohe und mehr als einen halben Fuß Durchmesser kront, die aus vielen weißen kleinen Relchen gesormt ist. Der hiesige

Jasmin, von dem unsern ganzlich verschieden, hat fast denselben, und auch so starken Geruch als unsere Tuberosen, daher ein einziges kleines Bous quett hinlanglich ist, eine Stude mehrere Tage lang zu parfumiren. Die hiesige Jasminessenz wird für die beste gehalten die es giebt, und liefert einen nicht unbedeutenden Handelsartikel für den Orient.

Bei meiner Ruckfunft von der heutigen Promenade fand ich zwei Mauren bei Herrn Guetta, die eben aus dem Sudan eintrasen, wo sie die fünfzehn Tagereisen von Tombuetu vorgedrungen waren, um verschiedene Waaren jener Gegenden, vorzüglich Goldskaub, einzuhandeln. Ich kaufte etwas von dem letzteren, der sehr unrichtig Goldschaub genannt wird, da er vielmehr aus kleinen, wie abgebrochen aussehenden, zackigen Stücken besteht, von denen einige groß genug waren, um den Werth von vier die fünf Louisd'or zu ereichen, die meisten aber ungefähr nur das volumen einer ganzen oder halben Erbse hatten. Diese Leute

tragen schr habsche Sandalen mit Febern belegt, und gestickte Hemben von netter Arbeit, die sie sich dort angeschafft. Sie waren zweiundfünfzig Tagereisen weit auf ihrem Wege gelangt, hatten aber so wenig beobachtet, daß man nicht viel von ihnen erfragen konnte. Doch rühmten sie aussers ordentlich die Pserderacen im Innern, welche die Eingebornen sehr hoch und theuer halten und nicht exportiren lassen wollen. Seit der Ermordung Laing's, die ihnen bekannt war, und die man hier noch immer europäischen Intriguen zuschreiben will, sen, wie sie versicherten, kein Europäer mehr in jene Gegenden gekommen.

Eine andere interessante Notiz theilte mir der englische Consul, herr Blanchenay, ein hochst liebenswurdiger und vortrefflicher Mann, dessen Gefälligkeit für mich sich nie verläugnete, von einem marokkanischen Prinzen mit, der vor zwei Monaten zur See hier ankam. Er hatte die Absicht gehabt, nach Mekka zu wallsahrten, war aber durch die Pest in Aegypten davon abgehalten worden, und

besbalb bierber gurudigefehrt. Er führte mehrere Pferde mit fich, worunter fich zwei befanden, von benen herr Blanchenay behauptete, nie schonere gefehen zu haben. Auch fie maren aus bem Innern Afrita's, nicht aus Maroffo, und mabrscheinlich von der schon mehrmals besprochenen Race aus Tafilet. Ihr ganger Charafter wich vollig von dem arabischen ab, benn fie hatten fechzehn hand Sohe nach englischem Maage, was, wenn ich nicht irre, amolf Boll bes unfrigen entspricht; waren bon febr fartem Anochenbau. ausgezeichnet schon und regelmäßig geformt, mit langem Sals und fleinem Ropf, babei aber fo wild und bos, daß fie obgleich fcon fechejahrig, noch nie von bem Befiger geritten worden maren, fondern bis jest nur an der Sand geleitet murden, wo man noch große Doth hatte, fie zu bandigen. herr Blanchenay fagte, er glaube faum, baf es in England einen fo fart gebauten Hunter gabe, am wenigsten von Bollblut wie biefe. Der Pring bot aus besonderen Grunden bem biefigen Caid

eins biefer Pferbe fur 1500 Piafter an, mas wir für einen Spottpreis ansehen wurden, der hier aber bemoch bem Caïd zu boch erschien, wohl bauptfachlich beswegen, weil er fürchtete, bald damit hobern Orts ein unwillführliches Geschent machen zu muffen. Wie febr bedauerte ich, nicht bier gemefen zu fenn, ba ein Bengft von biefer Beschaffenheit vielleicht fur die Bucht bei uns Epoche machen wurde, und sich wohl nur hochst felten eine abnliche Belegenheit zu einer folden Acquisition barbieten mochte! Der Pring, welcher mehrere Rostbarkeiten mit sich hatte, und vom Gouvernement ungewöhnlich lange bier aufgehalten murbe, ichien endlich Beforgniffe fur feine Sicherbeit zu begen, benn unter bem Bormande, felbft nach Tunis geben zu wollen, verließ er Sfax ploblich mit feinem gangen Gefolge, und man hat seitdem nichts wieder von ihm gehort, vermuthet aber, daß er ben beschwerlichen und unfichern, aber geradeften Weg über Keff und Conftantine nach feinem Baterlande eingeschlagen habe.

Bu ben angenehmften biefigen Berftreuungen gebort die Fischerei im Meere, die viel Eigenthumliches hat, und ba eine ziemlich bedeutende Abwechselung von Gbbe und Kluth in Sfax ftattfindet, fo benutt man biefe bagu. Das Meer, welches wohl eine halbe Stunde weit fo feicht ift, baß man bequem barin waten fann, wirb, in einem großen Salbfreise burch eine Art Bergaus nung, bon in ben Sand geftedten Palmaweigen geschloffen. Alle hundert Ruß find in diefer Rete und große Korbe angebracht, zu benen eine fleine Gaffe ber Verzäunung die Kische, welche angftlich einen Ausgang fuchen, unbermerkt leitet. Gobald nun die Ebbe einzutreten aufängt, fpringen einige funfzig Menschen ins Meer und beginnen eine formliche Treibjagt, bas Baffer mit breiten Schaufeln schlagend, und so die Fische vor fich berscheuchend. Wenn biefe Leute ben Zaun fast erreicht haben, fahrt man an ber anbern Seite beffelben gemachlich in feiner Barke bin, und leert ben Inhalt ber Korbe und Dete in biefelbe aus.

Bir fingen felten große Rifche, aber ftete allerlei fleine Ungeheuer, als electrische Plattfifche, beren Berührung bie Sand lahmt, Meerteufel mit einem gebn Boll langen giftigen Stachel, Meerigel, bie uber und über mit fleinen Stacheln, wie mit Rabeln bebedt find, eine Menge Meerspinnen u. f. w. Das Schmadhaftefte ward bann ausgesucht. und auf ber Barte felbst über einem Rohlfeuer gebraten, ober in ber Afche geroftet. Don Angelo, ber mit einer enormen Corpuleng alle Luftigkeit ber bicken Leute und bie facetibse Laune eines Stalianers auf die liebenswurdigste Beife verbindet, murzte immer bies Sifcherfrubftud am meiften burch feine Erzählungen und Schwante, bie uns in einem fortwährenden Lachen erhielten. Buweilen ertonte es aber auch auf feine Roften, befonders als zwei unfrer Leute diefe fchwere Maffe beim Debarkiren burche Baffer tragen mußten, und mehreremale bamit zu icheitern im Begriff maren, meldes bie munderbarften Grimaffen von Seiten Des Bedrobten hervorrief, ber fich, balb c .....

bald santa Maria rufend, wie einen unformlichen Rnauel zusammenzog, um dem unwillkommenen Salzbade zu entgehn.

Der Unblick ber Stadt bom Meere aus ift reigend, ba bie außerft flachen, gang mit ihren grunen Garten und Palmen bebeckten Ufer, wie bie gezachten blendendweißen Mauern, unmittelbar auf bem bunkelvioletten Waffer zu ichwimmen scheinen. Gegenüber fieht man die beiben, chen fo flachen, mit noch größeren Palmwaldern bes machsenen, fonft aber wenig fruchtbaren Infeln. welche ehemals Groß = und Klein = Cercina hießen, und noch heute von den Arabern die Kerkina's genannt werben, mas mich, beilaufig gefagt, in meiner alten Meinung bestartt, bag bie Romer ihr e wie wir unfer k aussprachen. Die Rischerei, welche ich chen fluchtig beschrieben, scheint seit ben altesten Beiten bier immer anf diefelbe Urt getrieben worben ju fenn, benn ichon Strabo erzählt etwas Aehnliches davon.

Ich fand in Sfax ziemlich frische frangbische Semilasso in Afrika. IV. 16

Zeitungen vor, die mich von den, in Wahrheit jest nicht allzu interessanten, europäischen Begebens heiten unterhielten, und außerdem das englische Athenaum, worin ich, drollig genug, hier in Afrika die erste, und zugleich englische Recension meines deutschen Buches las, das einen italianischen Titel trägt.

Am 7. Juli begann ich meine Tour gen Susa, nachdem ich vorher noch dafür gesorgt hatte, mir in Sfax, grob gearbeitet, aber bequem, eine Feldbettsstelle, Tisch und Stuhl machen zu lassen, die mir während des Restes meiner Reise gar sehr zu statten kamen. Herr Blanchenan erwartete uns eine halbe Stunde von der Stadt mit seinen Windhunden, um unterwegs einige Haasen zu hetzen. Dies ward aber gleich zu Ansang eine wahre chasse monstre. Denn erstens singen wir den Haasen nicht; zweitens drehte sich die versmaledeite Rakabia (Maulthiersattel) meines Esels, der in hitziger Versolgung des Wildes begriffen war, unter den Bauch des schlecht gesattelten

Dhama Google

ž

Thieres, und warf mich in den Sand; drittens stürzte Herr Blanchenan, und ward beim Aufpringen so heftig von seinem Pferde an den Hinterkopf geschlagen, daß er mehreremal taumelnd wieder hinsiel, und wir lange große Besorgniß seinetwegen hegten. Doch brachte nachher ein Aberlaß bald Alles wieder in gute Ordnung. Das vierte Unglück war, daß Diana, eine liebenswürdige Hühnerhündin, die sich in Sfax freiwillig zu mir gesellt, und die ihr Herr, ein französsischer Kausmann, mir jetzt für die Zeit meiner Ercurson geborgt hatte, sich einen Fuß vertrat, und die ganze Reise über lahmte.

In ben Ruinen von Inschilla machten wir Mittag. Lange hatten wir keinen so schönen Ruheplatz gefunden, als den alten kublen Tempel, in dem wir hier lagerten, und der eine doppelte Ruine darbot. Die romischen Mauern aus Quadern waren nämlich einen halben Fuß dick in und auswendig von den Arabern mit Mauern von ihrer Fabrik bekleidet worden, welche jedoch

jur halfte bereits wieder abgefallen waren. Die innern Bogen und Pfeiler hatte man abgeriffen, und burch maurische Bogen ersetzt, die jetzt auf Saulen aus schonem italianischen Marmor ruhten. Doch auch diese waren schon wieder vielfach beschädigt, und der Boden mit Schutt und wie gewöhnlich mit Kuhdunger angefüllt, ein seltsam heterogenes Ganze. Die Umgegend ist überall voller Trummer, doch sind sie ohne Bedeutung.

Nach einigen Stunden begegneten wir einem langen Jug, in dem sich mehrere, stattlich roth und gelb gekleidete Reiter und mit Henna besmalte Pferde zeigten, die ein Chariot umgaben, welches nicht viel besser als meine Carreta war, und in dem ein beturbanter Maure saß. Es war der Caid von Sfax, der von seiner Geschästssreise zurückkam, und mit dem ich hier Bekanntschaft machte. Ich sand an ihm einen Mann mit ausdrucksvollem Gesicht, und seinem Betragen, verbunden mit aller wurdevollen orientalischen Ruse. Er schien dabei freundlich und gutmuthig

ju fenn, obgleich man ihm monftrbse Dinge nachfagt. Während unfrer kurzen entrevue machte er mir ein Geschenk mit einer eben von seinen Leuten gesangenen allerliebsten Gazelle, die ich wenigstens bis zu meiner Abreise aufbewahren will, denn die Gazellen werden die artigsten Hausthiere, vertragen aber leider unser Clima nicht.

In Dschebibiana bivonakirten wir die Nacht in einem Olivenhaine. An dieser Scene sinde ich immer ein neues Bergnügen und in der That kann nichts belebter seyn. Hier ist ein Theil meiner Leute und ein Dutend Araber mit dem Ausschlagen des Zeltes beschäftigt, während fünf bis sechs Andere im Sande kauern, und gravitätisch zusehen ohne eine Hand zu rühren; dort wälzen sich die freigelassenen Maulesel, vergnügt schreiend, am Boden umher; weiterhin ist man beschäftigt, die Pferde an ihrer Strickleine in eine lange Reihe zu ordnen, und ihnen das elende zerstampste Stroh zum Futter vorzuwersen, über das sie dennoch begierig herfallen; daneben lodert ein

schwaches Keuer auf, an dem ftete bas erfte Geschäft bes Dragomans ift, Raffce fur fich und seine Gefährten zu fochen; bort spielt ber Dberft mit seinem lustigen Schimmel, ber, vom Baum erledigt, wie ein Fullen umberspringt, und die Dhren gurudlegend allerlei Poffen treibt; 3 .... hangt die Flinte über, um schnell noch ein wenig auf die Jagd zu gehn, und ich fige auf meinem Teppich unter einem Baume, und notire, was ich ben Tag über erlebt. Die gange Nacht bort ber garm verschiedenster Art nicht auf; dießmal aber wurde er burch eine besondere Attention ber Araber gang unerträglich, benn fie hatten zwei ber Ihrigen neben mein Belt postirt, um, wie bon ben Minarets ber Moschee, alle Stunden mit Stentorstimme zum Gebet aufzurufen, mahrend ein besonders Devoter auch die übrige Zeit noch ohne Unterlaß bergleichen berplärrte. Ohne 3weifel hielten fie mich, wegen meiner Rleis bung, fur einen Muselmann, und ich Geduld und Soflichkeit genug, fie gewähren gu

laffen, obgleich ich bie gange Nacht fein Auge guthun konnte.

Biel Roth macht mir auch meine Geforte, bie nicht nur ewig unter fich im Streit liegt, und mich mit bem Schiederichteramte behelligt, fondern auch nicht felten Luft zeigt, fich gegen mich felbit aufzulehnen. Man muß fich gang abfonderlich, und eben fo determinirt als behutfam, mit biefen Leuten benehmen. Ihre eignen Chefs haben es leicht, benn biefe behandeln fie als Sclaven, und finden alle Autoritat und Gewalt bagu in ihren Banden. Gin Frember und Chrift aber, ben fie, fen er, mer er wolle, schon aus Religionsvorurtheilen, als ein geringeres Befen anfebn (wie die Chriften g. B. ben bornehmften und machtigsten Juden), muß, außer ber rauben und befehlenden Seite, noch einen machtigeren Bebel geschickt anzuwenden miffen, benjenigen, bem Alles weicht — bas eigne Intereffe. Go balte auch ich fie zwischen ber Furcht vor bem Ben und ber hoffnung auf eine reiche Belohnung

in der Mitte, und komme damit beinahe eben so weit, als wenn ich ihr wirklicher unumschränkter Herr ware, ohne ihnen doch das Mindeste durchszuschen. Aber, wie gesagt, der Zügel will immer geführt senn, was unbequem bleibt.

Die Tour nach Schebba, dem alten Ruspae, wovon jedoch nur wenig Spuren mehr übrig find, war noch oder und leerer als die gestrige. Sie wurde nur durch eine neue Fata morgana belebt, die uns am Horizont, wie hinter einem schmalen Wasserstreisen liegend, große entlaubte Eichenwälder vorspiegelte, ganz so, wie bei uns solche Wälder im Winter erscheinen wurden.

I.... schoß ein schones, von den unsern ganz verschiedenes Rebhuhn, weit größer, mit schwarzen Streifen auf der Bruft, und den untern Theil der Flügel von gleicher Farbe; auch versmehrte sich meine kleine Insectensammlung mit einem seltenen Rafer. Das wuste Land bestand größtentheils aus einer ebenen Felsenformation, die häusig frei zu Tage kam; mehrmals zeigten

fich bann weite Deffnungen barin und Waffer, angefüllte Grotten in ber Tiefe, welche mich lebhaft an bas pigeon-hole in Connamara, bem lieben Andenken aus Frland, erinnerten.

Mein Zelt war diesmal in einem Garten, unter einem großen Mandelbaume aufgeschlagen, und ehe ich es mich versah, saß einer der Neger schon in den hochsten Aesten und warf, wie ein Affe, die reisen Mandeln herab. Wir bekamen hier seit lange das beste Wasser, wurden aber sonst sehr schlecht bewirthet, obgleich sowohl der Schech, als ein hier residirender Aga uns Mahlzeiten schickten, die aber mit ranzigem Fett, Del und Zucker auf eine diabolische Art zubereitet waren.

Der erfte Gegenstand, dem wir am andern Morgen unfre Aufmerksamkeit widmeten, waren die Ruinen von Akola, nahe am Meer, welche ebenfalls nur noch unformliche Steinhausen dars bieten, nebst einigen Cifternen, die jedoch schwerlich ben Romern zuzuschreiben seyn mochten. Merks

wurdiger find mehrere gemauerte Brunnen baneben, welche 8 bis 10 Auß Tiefe haben, bicht an ber See liegen, und bennoch gutes fußes Baffer enthalten. Die sandige Flache mar bier, eine geraume Strede weit, mit Sunberttaufenben von schwammartigen Ballen bebeckt, die das Meer nebst vielen Muscheln auswirft. Bis Salecto erschien die Gegend bbe. hier aber florirten wieder bie ichonften Garten im tiefen malenden Sande. Sie umschloffen reigend bie Ueberrefte eines großen befestigten Schloffes aus uralter Beit, mit bem ein kleiner Safen verbunden gemesen zu fenn fcheint, und bas man fur eine Befitung Sannibal's balt, von ber er fich, nach bem Ungluckstage von Zama, nach Sprien einschiffte. Die Ginbilbungs: fraft folgt mit einem wehmuthigen Bergnugen bem Selben, ber bas Bergangene als unabwendbar, icon nicht mehr achtend, nur über neuen Planen brutet, wie er ben alten Erbfeind bon einer anbern Seite bedroben tonne. Seine Schuld war es mahrlich nicht, daß er auf keinem Throne

t

A

u

fe

u

a

de

fici

fo

ur

bi

mehr einen Monarchen antraf, ber ihn zu ges brauchen fähig mar.

In Media, ober Mahadia, marb ich von einem frangofischen Raufmann, Berrn Jonquier, an ben ich einen Brief vorausgeschickt, fehr verbindlich empfangen. Er und feine junge Frau, Beide erst furglich hier angekommen, und noch wenig eingerichtet, überließen mir mit ber liebens: wurdigsten Gastfreundschaft ihr eignes Bimmer nebft bem breiten Chebett, und thaten Alles um mir bis jum nachsten Tage ben Aufenthalt in Media fo angenehm als moglich zu machen. Der Urfprung biefer Stadt liegt im Dunkeln, und felbft die weitlauftigen Ruinen bes alten Safens und einiger befestigten Schlosser, so wie die außerordentlich hohen und weiten Gifternen mit boppelten Bogenreihen übereinander, in bie man fich nur an Striden herablaffen kann, find alle fo mit neuern Bauten ber Mauren und Spanier untermischt, daß es jett schwer auszumitteln bleibt, mas bavon ber altesten ober neuern Zeit

angehort. Es ift im Werk, ben Safen, beffen Lage für die vortheilhafteste im ganzen Konigreich angeschen wird, wieder herzustellen, und zugleich um das Dreifache zu vergrößern, mas die Beschaffenheit des Terrains leicht gestattet. Man fieht daraus, welchen geringen Raum die Schiffe ber Alten einnehmen mußten, ba dies ein bebeutender Safen war, auf den man, wie Alles zeigt, große Sorgfalt und Roften gewendet hatte, und bennoch beute die kleine unbedeutende Rlotte des Ben, ju ihrer fichern Unterbringung eines breifachen größern Raumes bedarf. Frangbiiche Ingenieurs, vom Ven gefandt, besichtigten erst por menia Wochen das Locale, und ihr Rapport foll gunftig ausgefallen fenn. Im Uebrigen ift Media nur ein clender Ort, gang von Cululi's (gemischte Abkommlinge der Mauren und Turken) bewohnt, welche von der Autorität der Caïden abhangig find und von Tunis aus direct regiert werden, mas viele Unbequemlichkeiten mit fich führt. Wir konnten bier nicht einmal ein Pferd

beichlagen laffen, bas eine feiner Gifen berloren batte, und ohne Berrn Jonquiere Gute murben wir faum ein Unterfommen gefunden baben, ba ein Caid, wie fo eben bemerkt, nicht vorhanden ift, und Die Scheche bei Unfunft unfres Mames lucten babon liefen. Much bie Umgegend ber Stadt ift febr vernachläßigt. Doch follen in bem letten Sabre 20.000 Dlivenbaume bier angepflangt worden fenn, und herr Jonquier ift ber Meinung, baß ein großes Capital auf diese Cultur verwandt, fich bald verdoppeln murbe, weil die bedeutendsten Streden Landes mobifeil und mit leichter Dube in diefer verlaffenen Gegend bom Gouvernement zu erlangen find. Gin Chrift barf zwar kein Grundstud hier eigenthumlich befigen, die Sache läßt fich aber leicht burch ben Scheinkauf eines Gingebornen vermitteln, ber Revers ertheilt. Doch murbe man in foldem Kalle nothwendig, entweber maltesische Arbeiter in Lohn nehmen, ober andere Colonisten bergiebn muffen, ba es bier zu febr an Menschen fur Bearbeitung fehlt, und bie,

welche ba find, bas dolce far niente allem Gewinn porgiebn. Sie find zufrieden nicht zu verhungern. So maden fie im December, Januar und Februar ihr Brod aus zwei Drittheil Gerfte und einem Drits theil gemablner Dlivenkerne, und ziehen diefe fast thierische Nahrung ber Mube großerer Arbeit bor. Allerdings kann bei der noch zu geringen Sicherheit bes Eigenthums, auch nie eine radicale Befferung Dieses Bustandes der Dinge erwartet werden; bei ben Fremden aber, die unter dem Schutze ihrer Confuln fteben; fallt jede Beforgniß diefer Urt gang= lich hinweg, und man muß gestehn, daß nirgends Auslander mehr begunftigt find. Die driftlichen Raufleute haben z. B. die Freiheit, Alles, mas fie fur fich angeblich brauchen, an Utenfilien, Meubles, Nahrungsmitteln und bergleichen, nebst 24 Milliorolles Wein (ungefähr 1600 große Kannen) jahrlich frei zu importiren. Fur Raufmannes magren gablen fie nur brei Procent Boll, mahrend die Juden vier und ein halb und die Gingeborenen gar funf und ein halb geben muffen, wobei noch

zu berudfichtigen, daß fie gewöhnlich ben Werth biefer Baaren brei bis viermal geringer angeben, als er in ber Wirklichkeit ift. Jeber europäische Schiffscapitain bat überdies die Erlaubniff, Die ganze nothige Provision fur sich und feine Equipage iedesmal gratis au exportiren, und es ift eine bekannte Sache, bag bei zweideutigen Kallen und baruber entstehenden Streitigkeiten, die Fremben, fowohl gegen bas Gouvernement, als gegen einzelne Gingeborne, fast immer Recht behalten. Unter biefen Umftanden machen auch bie meiften ber driftlichen Raufleute, die fich hier nieberlaffen, und von benen ich nach und nach eine bedeutende Anzahl perfonlich kennen gelernt habe, schnell alanzende Geschäfte, und erwerben fich oft ichon nach wenig Jahren ein großes Bermogen, hauptsächlich mit dem Del: - zum Theil auch Bollbandel. - hierzu tragt aber noch ein anderer Umftand viel bei, namlich bie ichon gerügte Tragheit, ber Leichtsinn und die Sorglofigkeit ber biefigen Bebolferung. Go wie biefe balben

Wilben Gelb brauchen, verkaufen fie gegen baare Borfchuffe die Erndte auf bem Baume, wie die noch nicht gewachsene Wolle auf ben Schaafen, fur ein Spottgelb; ober fie machen fich anheischig, wenn bas Del grade im niedrigften Preife ficht, zu diesem in entfernter Zeit eine große Quantitat gu liefern, wo die mit dem Sandel beffer Bertrauten im Boraus berechnen, ober felbft herbeis führen können, daß es doppelt und breifach aufschlagen muß. Selbst bei blogen Darleben werben bie ungeheuern Binfen von 5, 6, ja 10 Procent monatlich erprest, ohne daß ein Gefets bies verbietet; und ba im Uebrigen die Juftig bier febr schnell ift, so hat ber Darleiher, bei vorhandenen, liegenden Grunden bes Debitore, nie ben Berluft seines Capitals zu befurchten. Biele murden blos durch diefen Bucher im Rleinen reich, und baburch fpater in ben Stand gefett, fich nun auch ben großeren Spekulationen gur Aussaugung ber armen Bewohner biefes, an fich pon ber Ratur fo gefegneten Landes überlaffen

au fonnen. Es muß bochlich gerühmt werden, baß ber vorige Sapatapa, ein Mann, ber, obgleich nie aus bem tunefischen Reiche gefommen, große administrative Eigenschaften an ben Tag legte, ben beiden ermähnten Uebeln in der letten Beit baburch zu begegnen suchte, baß er selbst eine Caffe in der Sauptstadt eroffnete, wo man gu billigeren Binfen Geld bargeliehen erhalten fonnte, und auch selbst ben Raufer fur die Delerndten abgab, wodurch er in einer Zeit der Theurung ben Preis Diefes Artikels auf die Balfte berabfallen machen konnte. Die Ungnade, in welche er bei bem Thronwechsel gefallen, mußte baber in jeder Sinficht als ein mahres Ungluck fur das Land betrachtet werden, und es ist sehr erfreulich, daß es jett den Unschein nehmen will, fie fen nur temporair gewesen. Ich habe schon erwähnt, baß Schakir als Gefandter nach Conftantinopel gefchickt warb, und ba man feitbem feinen Werth beffer eingefeben, hofft man, er werde bei feiner Burudtunft wieder als birigirender Minister angestellt merben.

Semilaffo in Ufrifa. IV.

Mirgends hat ein Besitzer von Landeigenthum weniger Bewirthschaftskosten als in diesem Reiche. denn nach der hier üblichen Weise besorgt der Pachter, der das robe Land übernimmt, alle Urbarmachung, Culturkoften und Abgaben, wofur er ju feiner Beit zwei Funftel ber Erndte erhalt. Die übrigen drei Fünftel bleiben dem Befitzer ohne irgend eine weitere Gorge ober Auslage. Man nimmt an, daß ein einzelner Mann hundert Delbaume im Jahre, die Urbarmachung bes Bodens naturlich mit inbegriffen, pflanzen fann. Nach funf Jahren fangt der Baum zu tragen an, und nach zehn Jahren schon gewährt er volle Erndte. Die Oliven werden, wie bei uns die Weiden, nur durch Stopfer vermehrt, und konnen, wegen der Site und Durre des Sommers und Berbstes, füglich nur im April in die Erde gebracht werden. Man pflanzt fie in Reihen, nach allen Seiten zwanzig Schritt von einander entfernt, und das Keld darunter wird zugleich, in ihrem Schatten, gur Bebauung mit Gerfte

und andern Fruchten benutzt. Un schnellem Absatze hat es übrigens bem Dele noch nie hier gefehlt.

Herr Jonquier, ber viel gereist, und sich unter andern auch lange in den verschiedenen Staaten Sudamerika's ausgehalten hat, von denen er, nämlich blos als Ausenthalt für den Fremden, eine sehr lachende Beschreibung macht, theilte uns manche unterhaltende Details über diese Länder mit. Um die Trockenheit der vorgehenden Bemerkungen etwas auszufrischen, hören Sie folgende kleine Anekdote aus Brasilien.

An den brei letzten Carnavalstagen (dias d'intruda) herrscht in Rio Janeiro die Sitte, sich gegenseitig mit soviel Wasser zu besprützen und zu begießen, als man nur vermag. Wer nicht daran Theil nehmen will, schließt sein Haus zu, wer hingegen Vergnügen daran findet, definet alle Thuren und Fenster; an diese letzteren postirt man sich dann um seine Ladung Flussigkeiten auf die Borübergehenden abzuseuern, die von ihrer Seite

ebenfalls ohne Unfebn ber Verfon und bes Standes. bereindringen, und Gleiches mit Gleichem vergelten. Die Elegants, wie die Damen, bedienen fich bagu bunner, hohler Bachefugeln, ober fleiner zierlicher Spruben, beide mit wohlriechenden Baffern angefullt; oft aber wird ber Scherz auch grober, und endigt mit einer allgemeinen Taufe. Miemand war jedesmal bei biefem Refte thatiger und ausgelaffener als Seine Majeftat ber Raifer Don Pedro felbft, ber fein offenes Saus ungenedt ließ. Er befaß bekanntlich eine außerordentliche Leibess ftarte, bie er auch gern zur Schau trug, und mabrend bes letten Carnavals feiner Regierung, gab er bavon eine ergobliche Probe, bon ber zufällig Berr Jonquier Augenzeuge mar. Der Raifer hatte fich auf fein Landhaus St. Chriftoph begeben, um bon bort eine Abenbfahrt auf bem Deere gu machen. In einer Barte, gwifchen zwei feiner Rammerherrn, die in voller hofuniform glangten, nachläßig ftebend, naberte er fich langfam feinem Schiff unter bem lauten Divatrufen des Bolkes.

Plotzlich sah man ihn, ohne alle vorhergegangene Warnung, die unglücklichen Kammerherrn rechts und links ergreifen, mit eiserner Faust am Kragen fassen und den letzten der dias d'intruda zu Ehren, neben der Barke bis an den hals ins Meer tauchen. Der Jubel der Menge, Zeuge eines solchen Kammerherrndienstes sehn zu dürfen, war grenzenlos, und jeder bewunderte — wahrsscheinlich nur mit Ausnahme der beiden Opfer — die Riesenstärke und die heitere Laune des liberalen Monarchen.

Ich darf nicht unterlassen Ihnen zu erzählen, daß ich, grade als ich in das maurische Bad ging, in den Straßen Medias der hübschesten Negerin begegnete, die mir Afrika bis jetzt präsenstirte. Sie hatte nichts von den charakteristischen Mängeln der Negerinnen an sich, weder eine platte Nase, noch zu dicke Lippen u. f. w., sondern sah, muthwillig und schnippisch, ganz wie eine reizende, und nur schwarz angestrichene Pariserin aus.

Es gefiel uns fo gut bei unserm freundlichen

Wirth, bag wir erft um vier Uhr nachmittags am andern Tage bem vorausgeschickten Train folgten. Das erfte Drittheil des Beges blieb es binfichtlich der Gegend beim Alten, sobald man aber die unbedeutenden Ruinen von Thapsus, wo nur die Refte des alten Molo im Meer cinige Aufmerksamkeit verdienen, paffirt hat, entfaltet sich bei dem netten, von hundert Palmen überragten und von hellgrunen Maisfelbern umschloffnen Tubulba, der fruchtbarfte und best= bebauteste Landstrich im gangen Konigreich, welcher ben Bortheil reichen Bodens mit Ueberfluß an Bewäfferung verbindet, und fich fo ununterbrochen bis an die Mauern von Monaster erftrectt. Er wird selbst von den besten Theilen der Provence nicht übertroffen. Dier fah ich endlich auch Pumpen, obgleich bon ber robsten Urt. Aus geschälten Stämmen, an benen noch die Aftenben fich befanden, war über bem Brunnen eine Stellage, galgenahnlich, errichtet, mit einer Rolle. an ber ein großer Schlauch an Stricken berabbing.

Zwei Ochsen waren an die Rolle gespannt, und zogen, indem sie einen vertieften Hohlweg hinabsgetrieben wurden, auf diese Weise den Schlauch herauf, der dann, oben an ein Querholz anstoßend, umschlug und sich in ein hochstehendes mit Mauern eingefaßtes Bassin daneben ergoß. Nach jedem Heraufziehen werden die Ochsen, von ihren Stricken losgehakt, wieder zum Brunnen geführt und von Neuem angelegt. Es geht bei alle dem ziemlich schnell von statten.

So sehr diese Anstalten nur einen, noch im Zustand der Kindheit sich befindenden Civilisations, grad bekunden, so kam es mir doch um so merk, würdiger vor, gleich damit verbunden eine Bewässerungsvorrichtung zu sehen, welche an Ingenuität und Einsachheit die bei uns üblichen sehr überstügelt. Wo es nämlich irgend thunlich ist, sind die Felder und Gärten des Besitzers, um sein immer möglichst hoch gestelltes Wasserbassin, sehr regelmäßig in sanfter Abdachung planirt und durch, etwas hohl ausgeschauselte, Fuswege in

viele Quarrees, wie ein Damenbrett eingetheilt; bergestalt, daß der Auswurf der Wege zugleich jedes carreau mit einem erhabenen Rande umgiebt. In diese concaven Wege wird nun das Wasser aus dem Bassen geleitet, und wo ein carreau des Gartens Wasser nothig hat, wird durch einen einzigen Spatenstich, der den schützenden Rand durchbricht, die beliedige Menge des befruchtenden Elements hereingelassen.

Auf diese Weise bewässert und begießt ein einzelner Mann in ganz kurzer Zeit einen großen Ruchengarten, wozu, um dasselbe zu bewirken, nach unfrer Manier ein Dutend Menschen viele Stunden beschwerlich mit ihren Gieskannen ums herlausen mussen. Die carreaux der Felder sind naturlich größer, da sie nicht, wie in den Gärten, zur Abtheilung verschiedener Gewächse dienen, die mehr oder weniger Anseuchtung verlangen, sondern nur da sind, um das Wasser fest zu halten. Beide Arten erfüllen aber vollkommen ihren Zweck, und scheinen mir daher Nachahnung zu verdienen.

Machen Sie nur gleich auf ihren Bergterraffen einen Berfuch bamit, wenn anders meine Bes Schreibung Ihnen flar genug geworden ift. Wir glaubten mehrere Stunden lang in einem forts mabrenden Garten bingureiten, und die ftete Dabe ber herrlichen Meerbucht, über der wir in dammernber Ferne ben Sauwan wieber erblickten, die pittoresten Ruinen von Lembta, mit vielen gierlichen maurischen Dorfern auf den Sügeln, endlich an der außersten Landspitze die Thurme der Cassba bon Monaster - bilbeten, mit ber grunen und mannigfaltigen Begetation um uns ber, ein idnllisches Gemalde, das der fuble, rofige Albend, die in Purpur untergebende Sonne, und ber bald nach ihr auf bem Azur des Himmels emporsteigende Mond, mit allen ihren magischen Reizen ausstatteten.

Da die Thore von Monaster längst geschlossen waren, als wir gegen Mitternacht daselbst ans kamen — benn leider herrscht hier die, auf einen unfinnigen Aberglauben gegründete Sitte, alle

Stabte mit Sonnenuntergang ju schließen, und unter keiner Bedingung vor der Morgendammerung wieder zu öffnen ") - fo mußten wir faft um bie gange, an breißig Ruß hohe Mauer, welche die Stadt umschließt, und ihr mit den breiten Binnen ein febr romantisches Ansehn gibt, bie Runde machen. Endlich tamen wir auf einen großen Rirchhof, ber mit ungabligen, weißen Leichensteinen und vielen Marabut Domen bebedt war, beren Ende man nicht absehn konnte. Das Bange batte ju einer berrlichen Decoration fur ben Don Juan dienen konnen, und die Todtenftille um une ber, unfere leife fortgleitenben Geftalten, bas grelle Mondlicht auf ben Tausenben blenbenber Graber, machte eine gespenstische schauerliche Wirkung. Ungefahr in ber Balfte bes Plates befand fich eine gang niedrige bunkle Pforte in

<sup>\*)</sup> Man glaubt nämlich, bag bie Chriften einst Tunis baburch erobern werden, daß fie Abends in ein durch Berfehn offen gelaffenes Thor einzubringen Gelegenheit finben.

ber Stadtmauer, bie man fur une offen gelaffen hatte, und aus ber jett, wie ein Beift, ber Halifa bes Card heraustrat, und uns anrief. Unfere Pferbe und Effecten mußten im Bivouat auf bem Kirchhof bleiben, wir aber wurden eingeladen abzusteigen, und brangten une nun, tief gebuckt, lange einem, im Bickzack führenden labyrinthischen Gang durch die dicke Mauer, mabrend der Halifa uns versicherte, daß nur Monaster eine folche heilfame Borrichtung fur vornehme Leute gewähre, bie fich versvätet hatten, und wir in jeder andern Stadt feine Möglichkeit bes Ginlaffes gefunden haben wurden. Auch hier ward ich burch einen driftlichen Kaufmann, herrn Rosso, wie immer, mit aller möglichen Gefälligkeit und Berglichkeit empfangen, und genoß bald in einem hubschen Stubchen eine mir febr nothige Rube; benn ber angreifende Marich des vorigen Tages hatte mich mehr als gewöhnlich ermubet.

Nachdem wir am Morgen fur bie hiefige Gegend ein bochft lururibfes Fruhffud eingenoms

men batten, begleitete une unfer gutiger Birth gu ben Ueberreften eines alten Safens, ber befonbers burch feltfam geformte Sandsteinfelfen, Die ifolirt im Meer liegen, merkwurdig wirb. Gie find, obne baß man weiß, zu welchem Bebuf, wie Bienenzellen, von einer Menge mubfam in ben Stein gehauener Grotten und Bange burchlochert Wir fliegen in einige diefer Soblen worden. binab, und futterten unten bie Rifche, welche, gleich Mudenschwarmen, ju Sunderten herbeis fommend, ben feuchten Ernstallgrund gang erfüllten. Und erpstallhell mar ohne Uebertreibung bas Meer, ber schönste Ort zum Baben, ben man fich wunschen konnte. Wir fetten fogleich bon bier, bei ber größten Site, die wir noch empfunden hatten, unfern Marsch nach Susa fort, wo schon nach einer Stunde bie fruchtbaren Garten, Pflans jungen und Kelder wieder einer bben Savanne langs ber einformig rauschenben Gee Plat mach: ten. Mur gang in ber Rabe bon Susa, welches cbenfalls von hoben gezachten Mauern regelmäßig

umfreist wird, und auch eben fo reinlich und frisch geweißt ale Monaster erscheint, zeigte fich pon Reuem befferer Unbau, und wieder ichaufelten fich im Winde bie ichonen Kronen ber Palmen über und, die ben Hauptreiz ber afrikanischen Begenden ausmachen. Wir nahmen unfer Quar: tier bei herrn Manietto, Conful fur 5 bis 6 verschiedene Machte, bem mich herr von Nyssen empfohlen batte, und ich brauche faum mehr gu ermabnen, baß er in feiner Buvorkommenheit in teiner Weise binter allen Uebrigen guruckblieb. Bon seinen vier angenehmen und bubichen Tochtern begleitet, stieg ich noch benfelben Abend auf die Terraffen feiner Bohnung, wo ich zwei Palmen fand, die, rundummauert, mitten burch bas Saus emporfteigen, und mabrend ber Tageshite oben ibren Schatten baruber ausbreiten. Das Meer schimmerte jest im Schonften Dunkelviolett, und die fich bis zur Cassba fanft erhebende, burch mehrere Minarets gegierte Stadt rief mir Algier's Andenken in vieler Sinficht gurud. Die Mehnlichkeit ward in demfelben Augenblick noch burch einen von unten herauf klingenden franzbuschen Marsch vermehrt, den die Musikbande des hier in Garnison stehenden, europäisch organisirten Regiments zum Zapfenstreich spielte; und in Sedanken schritt ich, von der Musik getragen, mit Sedenmeilenstiefeln von Ort zu Ort, meine ganze Reise wieder zuruck, dis ich mich auf einem Lieblingsplätzchen meines Parkes ausruhte, das ich mit Geistern der Lebenden, nicht der Todten anfüllte, und erst nach langer Zeit mit einem tiesen Heimswehseufzer das wehmuthig süße Phantasiebild wieder verschwinden ließ.

Susa ist, nach Falbe, das alte Adrumetum, über dessen Lage man sich so lange gestritten hat, und welches ber Dr. Shaw, nach einer, wie mir scheint, nicht richtig für seine Hoppothese angewand, ten Berechnung der Märsche Eäsar's viel zu weit nach dem, noch zwanzig Miglien von hier entsfernten Horkla verlegt. Die Ruinen Susa's, welche etwas höher als die jetzige Stadt, und in

gang geringer Entfernung von ihr, in einer Delbaumpflanzung liegen, find zwar nicht zahlreich, aber bennoch merkwurdig; benn fie bestehen (außer einigen unbedeutenden Reften von Ciffernen) aus zwei umgefturzten, fo ungeheuern Mauerftuden, baß man eber zwei vom Simmel gefallene Relfen. als Ueberrefte eines von Menschen errichteten Gebaudes vor fich zu feben glaubt, und faum begreifen kann, wozu Mauern von folder Dicke gedient haben mogen. Gie fcheinen bon carthagischer Bauart, find mit fteinhartem Mastic gu einer einzigen Maffe verbunden, und haben, befonders bas junachft ber Strafe liegende Stud. wohl 40 bis 50 Auß im Durchmeffer, nach allen Richtungen. In ber Stadt felbst findet man in einem ehemaligen, spanischen Kloster, was spater eine Mofdee wurde, und jetzt als Caferne für bie neuen Truppen bient, mehrere theils glatte, theils crenclirte Granitfaulen, von denen naments lich zwei die Spuren eines außerordentlichen Alterthums an sich tragen, so daß es mohl moglich ware, baß sie sich selbst aus einer noch frus heren als der carthaginiensischen Zeit herschrieben. In einem andern Hause sind alte Inschriften eingemauert, die bereits bekannt gemacht wurden, und die ich folglich übergehe.

Bahrend meines Aufenthalte in Susa, ber einige Tage bauerte, in benen ich felten meine Stube verließ, erhielt ich eines Morgens ben Befuch eines beutschen Rabbiners und Talmiften, wie er fich nannte, aus Jerufalem. Es war einer ber ichonften Danner, ber fich, weit reinlicher als gewöhnlich feines Gleichen gefleibet, in feinem biofetten Talar, bem ichonen braunen Bart, und ben langen Locken, die unter bem Turban auf fein weißes Geficht berabfielen, bortrefflich aus nahm. Er ging blos beshalb nach Deutschland, um bafelbft einflugreiche Leute fur fein Lieblingeproject zu intereffiren: in Jerufalem eine Bil bungeanstalt fur die vermahrlofte Ifraelitische Jugend zu grunden, an ber auch Ermachsene Theil nehmen follten, beren Biele, wie er fagte, mit jenen Rindern leiber auf ein und berfelben Stufe ftunden.

Sch hatte ein langes, religibses Gesprach mit ibm, indem er viel feurigen Glauben und bennoch eben fo viel Tolerang zeigte, ja felbst zu meiner Bermunderung behauptete, ce fen gar nicht mefentlich, daß ber Meffias, ben er und feine Glaubens genoffen erwarteten, nothwendig als ein Jube geboren werben muffe, (wahrscheinlich meinte er, es tonnte auch ein getaufter Jude fenn, benn bie Abstammung von David kann er ihm doch unmbalich erlaffen;) wenn er nur die Menschen erlose und eine glucklichere Zeit herbeifuhre, als die jetige sen, mas das Christenthum doch bisber nicht vermocht hatte. Dies aber konne nur ber einzige Beweis fur die Mechtheit des mahren Meifias fenn. Wunder und bergleichen Dinge brauche er gar nicht zu thun, und die Welt fonne im Uebris gen im alten Gleife bleiben.

Manche seiner Acuserungen schienen mir orisginell. So sagte er unter anderm: Eure Religion

ift zu beguem. Wenn Ihr ben Spruch befolgt: Liebet alle Menschen wie Euch felbit und Sonntage in die Rirche gebt, fo babt 3hr weiter nichts ju thun. Diefen Spruch bat Chriftus nicht erfunden, benn er fteht ichon im Talmud, und ift bort einem Priefter bes Tempels in ben Mund gelegt, von bem Jemand verlangte, ihm bie Quinteffeng ber Religion in einer einzigen Phrase ju lehren. Much wir alfo haben diefe Borfchrift, boch wie viel Gebete und Ceremonien legt unfre Religion une noch außerbem von fruh bie Abend auf! Diefer 3mang ift aber gut und nothig, benn fo tonnen wir Gott nie vergeffen, und muffen fortwährend uber une felbft machen. Das ift ber Rugen bes obligaten, ftets wiebertebrenben Giebets.

Glaube, außerte er ein andresmal, ift vor Allem nothig. Wie vieles wurde ich im Teffament und unfern andern heiligen Buchern für unnütze Wiederholung, ja für albern und widersinnig halten, wenn ich nicht überzeugt ware, daß wir

gar nicht fahig sind, sie zu verstehen, und klar zu wurdigen. Ich sage mir, diese Schriften sind entweder heilig und von Gott, oder sind sie es nicht und nur Menschenwerk. Sind sie dies letztere, so hort meine ganze Religion auf, sind sie aber göttlich, so muß ein mir unbekannter Grund und Sinn in Allem, auch in dem, was meine Fähigkeiten nicht fassen konnen, vorhanden sepn. Eins verwersen und das Andre ausnehmen darf ich nicht, denn der Mensch darf an Gottes Wort nicht mäckeln.

Ein braver, lieber Mann, schloß er, einer Ihrer Missionaire, ben ich in Skax antraf, wo er ben größten Theil bes Tages im Thorwege seines Hauses sigend, mit Vibeln handelte, hatte mich neuslich an das Ufer des Meeres bestellt, um mich dort zum Christen zu bekehren; und wir haben lange bort gesessen, und viel Schones besprochen, aber er konnte mir doch die Fragen, die ich ihm stellte, nicht genügend beantworten, und zulest glaube ich, verstanden wir uns Beide nicht mehr recht.

Diese naive Definirung eines jeben Religions, streites gefiel mir ungemein; ich bewunderte aber nichts besto weniger ben heiligen Eiser und die Rühnheit unsres rustigen jungen Streiters, der selbst die Chefs im Lager des alten, wohlbekannten Feindes sich jetz zum Zweikampf, Mann gegen Mann, herausholt.

Seinem Wunsche gemäß, gab ich dem schönen Rabbiner ein Empfehlungsschreiben an die machtige und alles Gute gern fordernde Familie Rothsschild mit, und ich hoffe mit Zuversicht, wenn ich in Jahr und Tag selbst meine Pilgerschaft nach Ferusalem vollführe, dort die heilsame Bildungssanstalt der Juden bereits im besten Flor zu sinden. Rothschild darf nicht hinter Ibrahim zurückbleiben, der den christlichen Pfaffen zu Ferusalem erlaubt hat, die vermauerten Fenster ihrer Kirche wieder zu öffnen. Dies wenigstens ist unbestreitbare Aufflarung.

Meinen Rudweg nach Sfax nahm ich wieder über Monaster, wo ich beim Scheine des Mondes

und breier Laternen, einen mir noch unbekannten Felsen im Meer erkletterte, und die Grotte besuchte, in der Herr Manietto, als damaliger Pachter der Thunfischerei, dem Grafen Philippi, während dem Fang dieser Fische, ein splendides Banquet gab.

Ich bedauerte sehr, selbst nur um wenige Wochen zu spat für dieses Schauspiel hierher gekommen zu sehn. Es sind drei Orte im Königreich, wo der Thunsang statt findet, am Cap Zedib, am Cap bon, und in Monastêr, und die Auslagen dafür, inclusive des Pachtgeldes, betragen jährlich an 300,000 Piaster. Der Gewinn soll zuweilen bedeutend, im Ganzen aber sehr precair sehn. Sonderbar ist der Instinct dieser Fische, welche alljährlich regelmäßig aus dem Ocean in die Säulen des Herkules einlausen, und an den Küsten Afrika's hin, die ganze Runde des mittelländischen Meeres machen, die sie, nach schwerem Verlust, am Eingangspuncte anlangen. Die Art sie zu sangen, hat auch manches Eigens

thumliche. Gine geflochtene Querwand im feichten Meere, die ihren bekannten Cours durchschneibet, gwingt fie ihr entlang ju feuern, bis fie in mehrere Rammern geratben, aus benen fie ben Musgang nicht gu finden verfteben. Dort überläßt man fie ber Unruhe, bis man eine geborige Anzahl jufammen bat, worauf ein großerer Raum, ber mit ben Uebrigen in Berbindung fteht, und ominde die Todtenkammer genannt wird, vermoge einer aufgezognen Thure geoffnet wird. Sobald ber porderfte ber jusammengebrangten Fische burch biese Thure schwimmt, eilen ihm alle andern augenblidlich nach. Zuweilen aber hat ber Unführer in übler Ahnung feine Luft bazu, und bann muß fich einer ber Arbeiter nackt ausziehen, untertauchen, und in ber Tiefe felbft vorschwimmen, worauf die Fische, ihn fur ihres Gleichen haltend, nie fehlen, feinem Beifpiel zu folgen.

Sind so viel Schlachtopfer in der Todtenkammer, als man auf einmal bewältigen kann, so wird die Thure wieder zugeschlossen, und ein auf bem Grunde befindliches leinenes Tuch an Stricken langsam in die Hohe gezogen, welches endlich die Fische ans Tageslicht bringt, wo man sie dann mit Muße tobtet. Dies geht jedoch nicht immer ohne ernstlichen Kampf ab, da die Ungeheuer zuweilen dis an 10 Fuß Lange haben, und gegen 8 Centner wiegen. Strome von Fischblut fließen dann — wein Schlachten ist's, nicht eine Schlacht zu nennen!" Man sagt, daß nichts an diesem Fisch unbrauchbar bleibe, und selbst die Knochen zulegt noch zu einem guten Brennmaterial dienen.

Bon Monaster aus nahm ich einen andern Weg, der mich in drei Tagen durch eine monotone, steinige und kahle Buste, zuweilen durch lange krüppliche Delwälder, die dem Gouverneur gehören, was ihren schlechten Zustand hinlänglich erklärt, nach Sfax zurückbrachte. Die erste Nacht schliefen wir im Bivouak, bei Xursest, wo wir von den Ruinen Sursura's wenig entdecken konnten. Am andern Tage frühstückten wir um die Mittagszeit, bei 50 Grad Reaumur, in der Sonne, auf dem

unbeschatteten Erbboben fibenb, ber fo beiß geworden war, daß man, ohne ben Teppich es faum hatte barauf aushalten tonnen. Um britten Tage betrant fich mein eleganter Hamba vermbge feche Rlaschen, etwas verborbenen Weines, ben wir ihm überlaffen hatten, fo nachbrudlich, baß wir faft verzweifelten, ihn lebendig nach Saufe gu bringen. Seine Taktik babei mar eremplarisch. Er jagte mit feinem bortefflichen Pferbe fo lange voraus und davon, bis er herunterfiel, wo er, nie ben langen Bugel fahren laffend, fogleich unten entschlief. Drei : ober viermal fanden wir ihn in Diefer Position, und faum hatte man ihn erwedt, und ihm wieder aufe Pferd geholfen (bas fich julett auch gang unbefangen neben ihn binlegte), fo begann baffelbe Manover von Reuem.

Gewöhnlich halt man die Beduinen für außerst mäßig. Sie mögen es senn, wenn sie nichts haben; aber meiner Erfahrung nach giebt es weder größere Sauser, noch salva venia Fresser, als biese Leute, wenn es ihnen nichts kostet. Die Menge der Speisen aller Art, welche meine Suite und Dienerschaft auf dieser Reise täglich und nächtlich verzehrt hat, übersteigt in der That Alles, was ich bisher für möglich gehalten habe, und ich hatte in dieser hinsicht meine Gesellschaft in Europa mit Erfolg für Geld sehen lassen können.

Auf dieser ganzen Tour trank ich selbst burchand nichts als Milch mit Wasser, und befand mich sehr wohl dabei, ohngeachtet ich stets während der größten Tageshige ritt, und bei Nacht im Freien schlief. Meine beiden Gefährten hielten es etwas weniger gut aus, doch wurde keiner formlich krank, und die Ruhe in Sfax, wo es nur wenig Flohe und keine einzige Mücke zu geben scheint, restaurirte sie bald vollständig.

Ich fand bei meinem merkwurdigen Original von Wirth, außer einer fostlichen Sendung europaischen Bieres und italianischen Aleatico, die er mir übrigens nicht wohlfeil anrechnete, neue Amrha's des Pascha, an die Gouverneure aller

Provingen, die ich auf meiner Reise möglicherweise berühren fonnte; noch verstärft burch Extrabefehle bes Ministere: mir Pferbe, Camcele, Geforten, Belte, Wafferschläuche, furz Alles, mas ich nur verlangen murbe, reichlich und ohne Gaumen gu liefern, in jeder Sinficht meinen geaußerten Wuns schen zu entsprechen und mich mit außergewohns licher Rudficht zu empfangen. Der hollandische Beneralconful, burch beffen Entremise mir bie Amrha's zugefendet wurden, fchrieb mir: er fen 63 Jahr in Tunis, aber noch nie und ohne Ausnahme habe er fur einen Fremden bas thun feben, was ber Ben fur mich thate; und ich muß fagen, ich felbst mar von einer so noblen und grandiosen Gastfreundschaft eben so überrascht, als ich mich Seiner Sobeit bafur bankbar und verpflichtet fühlte.

Da ich nicht alle ber mir überschickten Amrha's gebrauchte, so wird es Sie vielleicht intereffiren, einen davon, ben ich mir aufgehoben, hier im Original, mit ber Uebersetzung zu lesen, und Sie

الحداد و السع سيرفا كورع الرسيم



werden gleich sehen, wenn Sie ihn mit dem Ersten vergleichen, daß mein Ansehn seitdem bei Hofe bedeutend gewachsen war.

(hierher gebort ber beigefügte, genau nach bem Driginal abgebrudte Amrha.)

## Heberfetung.

"Gott Lob!

und moge Gott unfern herrn Muhammed, feine Familie und Freunde fegnen.

Den großmuthigen und erhabnen, unsern Sohnen Soliman Ben Hayad, Gouverneur ber Stadt von Dscherbi, und allen andern Chefs, bie dort sind.

Friede sen mit Euch und die Barmherzigkeit Gottes. Es wird vom Meer aus zu Euch geslangen der 2c. 2c., in der Absicht, Dscherbi zu sehen, und die Antiquitäten alter Nationen, die sich in der Gegend finden mochten. Ich empschle Euch, ihn sehr gut zu empfangen, ihm Ehrsurcht und Respekt mehr als gewöhnlich zu bezeigen, wie es seinem hohen Range zukommt.

Ihr werdet bann bafur forgen, ihn nach Gabbes ju bringen, hochgeehrt, respectirt und geschätt.

Und diefen Befehl follt Ihr genau ausfuhren, ohne in der kleinsten Sache bagegen zu handeln.

Unfer Gruß von dem Armen vor Gott, Mustapha Pascha Bey, den Gott leiten moge. Amen.

Den 14. des Monathe Rabih, des erften und erhabnen, ") im Jahr 1251."

Der Caid kam sogleich, nachdem er ben ihn betreffenden Amrha erhalten, in pontificalibus zu mir, um mich zu bewillkommen, und mir Alles anzubieten, was in seinen Kräften stünde; bei Erwiederung seines Besuchs beschenkte er mich sogar mit einer schönen Pfeise, die ich später durch ein englisches Fernrohr erwiederte. Der Bater des Caid von Sfax ist der reiche Dschelluli in Tunis, den man auf drei Millionen Piaster schäft, und daher ein großer Herr. Auch fand

<sup>\*)</sup> Durch bie Weburt bes Propheten.

ich seines Sohnes Haus, die Livreen seiner Leute, wie seine tägliche Bewirthung, für die hiesige Welt in einem sehr fashionablen Styl gehalten. Meine Häuslichkeit hatte sich außerdem durch seine Gute um zwei niedliche Gazellen und einen zahmen weißen Geier vermehrt, die mit Diana, welche mich ebenfalls durchaus nicht verlassen wellte, oft ärger als ein Dutzend unartiger Kinder im Hause wirthschafteten, uns aber während der Ruhewoche, die wir hier zubrachten, viel Untershaltung gewährten.

Mein Plan war, nach der Insel Dscherbi hinab zu Wasser zu gehen, von da nach Gäbbes, über den Pharomischen See, Nesta, Gassa, Feriana, Kassarin, Spetla, nach Kest, und von hier wieder nach Tunis zurückzukehren. Unruhen jedoch, die in jenen Gegenden ausgebrochen waren, zwangen mich den ersten Theil dieser Neise die Nesta aufzugeben, wozu ich mich um so leichter entschloß, da meine Zeit immer knapper wurde, und weder in Dscherdi noch Gäbbes und Nesta,

Alterthumer von irgend einigem Belang sich befinden, der lybische See aber aus nichts als aus einer
unabsehbaren Strecke theils trocknen, theils nassen Triebsandes besteht, in dem die Wege der Caravanen durch eingelassne Palmstämme bezeichnet
sind, was diesem Sandmeer im Arabischen den
Namen "des Sees der Marken" gegeben hat.
Mehrere Inseln sesten Bodens in demselben sind
mit Palmenwäldchen bedeckt, deren Ursprung die Eingebornen der Invasion einer ägyptischen Armee,
in den ältesten Zeiten, zuschreiben, deren auch
Herodot gedenkt. Die Soldaten nämlich hätten
hier gelagert, behaupten die Araber, und von den
Dattelkernen, die sie während ihrer Mahlzeit von
sich geworsen, seven diese Palmenwälder entstanden.

Ehe ich abreiste, ward noch eine große Parsforcejagd auf Gazellen, Wolfe, Fuchfe, ober Haafen, was vorkommen wurde, mit Windhunden arrangirt. Da man jest nur in den Morgensftunden jagen kann, so brachten wir Alle die Nacht, ohne uns auszuziehen, im Landhause des

Caid außerhalb ber Stadt, nur auf eine Ottomane gelagert, ju, um bereit ju fenn, mit bem Schlage balb brei Uhr zu Pferde zu fteigen. Doch im Dunkeln, abgerechnet ein schwaches Sternenlicht, ritten wir uber zwei weite Rirchhofe, und furg bor Sonnengufgang erreichten wir ben Ort bes Rendezvous, eine unabsebbare, mit wenig Geffrupp bewachsene Plaine am Meer, beffen Rabe die Gazellen lieben. Nach einer halben Stunde entbedten bereits bie uns begleitenben Araber einen Trupp biefer Thiere, in einer Entfernung, wohin fur une nur ein Perspectiv gereicht haben wurde. Man machte fogleich bie nothigen Dispositionen, und jeder nahm die ibm vorgeschriebene Richtung, um ben Feind zu umgeben und nach und nach einzufreisen. Ift bice geschehen, fo reitet man im vollen Lauf von allen Seiten auf bas Wilb zu, bis eins bavon versprengt wird, auf welches bann bie Sunde losgelaffen werben. Unglucklicherweise betaschirten sich heute zwei der Thiere bom Trupp, die hunde, welche überhaupt

in dieser Jahreszeit nicht gut laufen, theilten sich, und ohngeachtet die Reiter ihr Möglichstes thaten, entkamen beide Gazellen ihren Verfolgern. Doch war ich völlig zufrieden, sie so nahe in der ganzen Grazie ihres windschnellen Laufes gesehen zu haben. Ein kleines, junges Thier ward zuletzt auch noch geschossen, und mir dadurch Gelegenheit gegeben, den Braten zu kosten, den ich ungemein vortrefslich fand. Das Fleisch ist weich und zart wie das unster Frischlinge, und halt im Geschmack das Mittel zwischen dem Isard der Pyrenaen und unserm Reh.

Die Gazellenjagd ist für die Pferde außerorsbentlich angreisend, und da man hier keinen Begriff bavon hat, sie zu trainiren, sondern die meisten ihrer Besitzer sie oft vier Wochen stehen lassen, und dann plotzlich angestrengte Arbeit von ihnen verlangen so sallen sie auch nicht selten todt auf diesen Jagden nieder. Das Pferd meines Secrestairs stürzte heute auf diese Weise Hals über Ropf einen Hügel hinab, und konnte eine Viertels

stunde lang nicht wieder zu Athem kommen. Sonderbar ist es, daß die Araber, wenn sie Wasser sinden, ihren Pferden unbedenklich, und unmittelbar nach dem Lauf, ehe sie sich im Geringsten erholt haben, zu Sausen geben. Sie behaupten sogar, daß in solchem Falle nie üble Folgen von der heftigsten Erhigung entstehen, wohl aber, wenn die Pferde, ohne getrunken zu haben, nach Haus gehen mussen. Zu bemerken ist dabei sedoch, daß alles Wasser hier stets halbwarm ist. Diese Temperatur mag den Pserden heilsam sehn, aber für die Menschen, und namentlich die anders gewöhnten Europäer ist es eine große Plage.

In gang Sfax gibt es keinen einzigen Keller! und kein andres Mittel, ein Getränk etwas zu erfrischen, als es in den Grund der Hauseisterne hinabzulassen, aber da auch hier das Wasser nie kalt, sondern höchstens nur etwas kuhl wird, so hilft es weuig, und man loscht seinen Durft immer nur unvollkommen, was zulest zu einer wahren Qual wird. Oft hatte ich für einen

Eimer Gis gern hundert Franken bezahlt, wenn ich mir ihn nur dafür hatte verschaffen konnen. In Tunis laffen die Reichen Gis von Sicilien kommen, in den Provinzen weiß man aber nichts von diesem Luxus.

Dies war aber auch meine einzige Noth in diesem Clima, und sie ist weit weniger ihm als der Indolenz der Einwohner zuzuschreiben. Die Ditze selbst, obgleich allerdings viel stärker als in Europa, ist mir dort doch häusig, dei weit niedrigerem Thermometerstand, drückender vorzekommen, während sie mich hier die jetzt noch nie belästigte. Wahrscheinlich ist die größere Reinheit und Elasticität der Luft daran Schuld, doch sehe ich, daß auf andere hiesige Europäer, wie auch auf meine Begleiter, ihre Wirkung weit unangenehmer ist. Die gewöhnliche Temperatur in meiner Stube war bisher zwischen 24 und 26 Grad, bei sorgfältiger Ausschließung der Sonne und stets erhaltnem Luftzuge.

Da sich weber ein Bolf noch Fuchs feben

ließ, so beschloffen einige Haasenhetzen ben Tag, und um neun Uhr waren wir schon wieder im Quartier angelangt, ich nicht in der besten Laune, benn man hatte mir auf dem Rudweg einen werthvollen Shawl und ein kostbares englisches Messer verloren, das ich seit 1813 ununterbrochen mit mir führte, Gegenstände, die dem unehrelich en Finder gewiß nicht wenig Vergnügen gemacht haben werden.

Mein komischer Wirth verschaffte mir für mein Geld den Abend vor meiner Abreise noch ein maurisches Concert. Das Personale bestand aus drei Mitgliedern der Capelle des abgesetzten Den von Tripoli, wovon Einer mit dem gefälligsten Anstande, und sehr gut, die Cither mit der Federsspuhle spielte; der Andere, mit dem Anstrich eines Berzückten, bacchantisch, und wie alle Araber, durch die Nase sang, und der Dritte, coquett als Mädchen gekleidet, mit bloßen Füßen, die klein und hübsch waren, tanzte. Daß weder die Touren dieses Tanzes, noch die Worte des

Gefanges fehr becent maren, fann man fich benten. Die gange Gruppe ber Afteurs und Buschauer bot aber ein charakteristisches Gemalbe bar. In ber einen Ede ber Stube faß ich, im Schlafrod und Pantoffeln, mit einer vier Ellen langen Pfeife im Munde, an einem runden Tisch, auf welchem Thee und zwei Wachslichter ftanden. Mir gegen= über hatten, in fühler, maurischer Tracht, b. b. Leinwandjade und Pantalons, ber Dberft und mein Secretair Plat genommen, und neben ihnen lag auf einem Wollsack in hemdearmeln, Fischer= bosen und groben Schuhen unser Wirth ausgestreckt. Jest famen die beiben Musifer, in goldgestickten Jaden und blogen Sugen mit rothen Pantoffeln, Jeder fein linkes Bein forgfam auf ben Schenkel bes rechten gelegt. Beiterhin budten zwei maltesische Diener, gegen die Mauer gelehnt; und dies, nebst zwei offen stehenden Thuren bildete die erste Salfte des Rreises. Auf der andern Seite faßen neben mir funf honoratioren ber Stadt, die in ihrem weißen, europäischen Pflanger=

coffume, wie bie Beifter ber Baftei angezogen, wenig von ber Wand abstachen, mabrend fich bagegen an ber vierten Mauer brei balbnactte' Reger, in verschiedenen Stellungen, filhouettenartig fixirt batten, und mit ihren langen Schatten, die faum bon ihnen felbft zu unterscheiden maren, grotest und ichroff genug auf ihrem Sintergrund abzeichneten. Bewegungelos richteten bie Buschauer ibre Blicke auf bas, in ber freigelaffenen Mitte ber Stube tangende Pfeudomabchen, bas in jeder Sand einen bunten Chawl hielt, in schwarz und rothe Seibe gekleidet mar, und bald wie ein Quirl in bem weiten Zimmer umberfuhr, bald ftill ftebend, nur ben gangen Rorper oder einzelne Theile beffelben in laseiven Budungen bewegte, was die Mufit immer fehr ausbrucksvoll accompagnirte. Buweilen unterbrach ein lautes Lachen oder ein unwillführlicher Beifalleruf die Sarmonie. und zauberbeschwörerische, blauliche Dampfwolken jogen fich, fortwährend bom Boden auffteigend, frauselnd über unfern Sauptern ausammen.

Dier find einige wortliche Uebersetzungen ber unzusammenhängenden dithyrambischen Poesien, welche der Berzückte sang, und ich bedaure nur, daß das leidige Decorum unserer zimperlichen Sitten mich zwingt, bei Weitem das Beste und Rräftigste wegzulassen — aber zärtlicher kann Siegwart selbst nicht senn, als Folgendes Einer singt:

"Im ganzen Lauf meines Lebens war nur ein Augenblick gludlich — ber als die Liebe mir nahe war! Seit dies Feuer verloscht ist, hat das Leben keinen Reiz mehr für mich; und ich wunsche nur, daß meine Asche bald die Winde entführeu mögen!"

## Ferner :

"Als die Sonne feurig und strahlend aufging, sah ich im Thal ein Madchen, schoner als sie. Ich rief sie mit Inbrunft, aber sie floh. Da gerann alles Blut in meinen Abern. Den Morgen, ben Abend, und wieder den Morgen stand ich noch immer bewegungsloß da, nur ihr Bild vor

meinen Augen. Reine Freude naht mir feitbem mehr!"

Etwas weniger sentimental ift Folgendes:

"D himmlisches Madchen, Huri ber Seligen! Mit Wuth biß ich in beine Corallenlippen, und saugte bein Blut, bis ein Tropfen besselben bein Kopfkissen röthete. Da schlang ich meine Arme um bich, brückte bich wild an meinen Busen — und von unertragbarem Entzücken, wie vom Blitz getroffen, sank ich besinnungslos in Ohnmacht hin. D welch ein Genuß, der im Augenblick nicht nur ben Körper, sondern selbst die Seele getödtet zu haben schien!"

Ob unfern europäischen Schonen diese arabisiche Weise, die Cour zu machen, wohl behagen mochte? Ich werde kein solcher Thor senn, diese Frage zu beantworten.

Ende des vierten Theils.







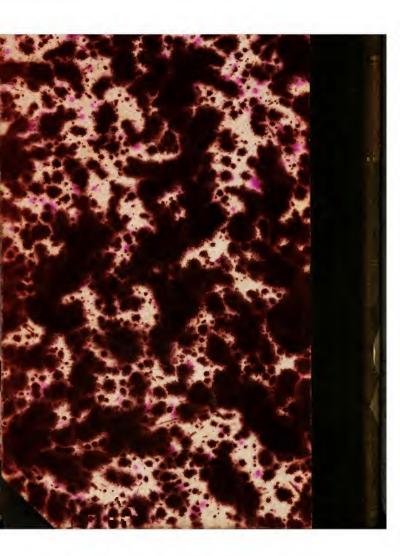

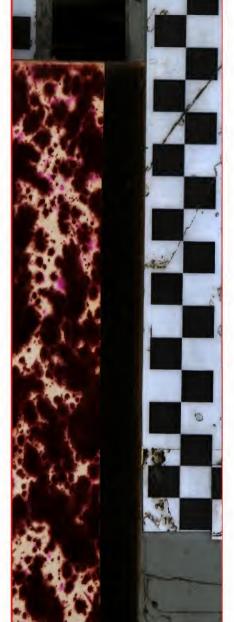



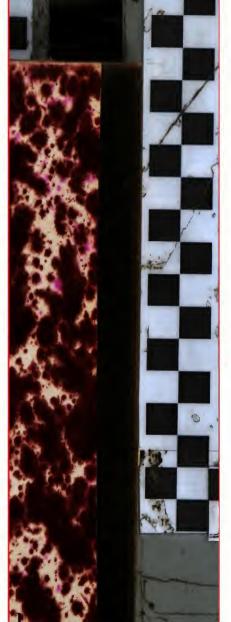



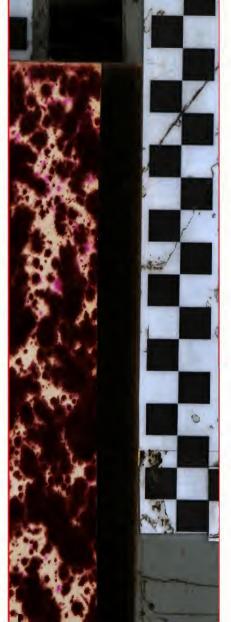

